TORONTO



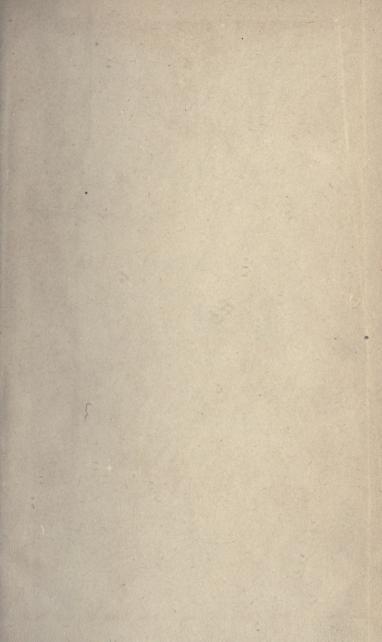



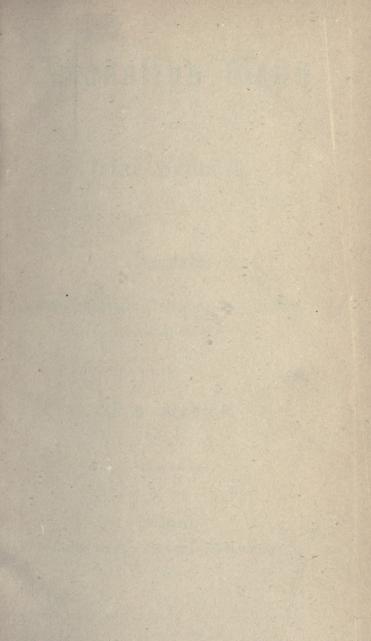



# Anastasius Grün

und

seine Heimath.

## Pestschrift

zum 70jährigen Jubiläum des Dichters
(11. April 1876)

pon

P. v. Radics.

Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.
1876.

338

## Annfasius Grün

seine Heimeth.

9205 9411190

Le minister

zum Widhrigen Inbiläum des Dichters

v. Radics.

Smillant.

Buchdruderei der 3. G. Cotta'iden Budhandlung in Stuttgart.

In dentsche Eichenforste, Anf grünen Alpenhang, An frischen An'n der Donan Zog mich des Heinweh Drang.

Lasst hoch die Peimath leben, Nehmt All' ein Glas şur Hand! Nicht Ieder hat ein Liebchen, Doch Ieder ein Baterland!

Anaftafins Grün.

In dentiche Eichenlorste, Auf grünn Ihrenbung, In friechen In'n der Banan Sog nich des Keinmuch Krang

Ansat hoch die Preimaty leben akthen All ein Glas eur Paud! Richt Reder hat ein Riebchen, Woch Teber ein Poterland!

Anahalins Grin.

#### Vorwort.

Als Anton Mexander Graf Auersperg im Jahre 1831 seine "Spaziergänge eines Wiener Poeten" Ludwig Uhland zueignete mit den Worten:

> Wem der Sieg durch Waffen glüdte, Richt allein sei helb genannt, Jüngst an beinem Herde drückte Mir wohl auch ein held die hand

Jeber sicht mit eigner Wehre, Briester tämpft mit dem Brevier, Krieger mit dem Schwert und Speere, Mit Gesang und Reimen wir

da mochte es der vorkämpfende junge Held — der die sen Gang mit geschlossenem Bisier unternahm — erst nur sehnend wünschen, daß die besten Söhne seines Bolkes "treu und bieder" seiner Fahne solgen möchten, der Fahne der Freiheit!

Freilich wohl ahnte er damals schon den "Sieg der Freiheit" auch in Desterreich.

"Freiheit ift die große Losung, deren Klang durchjauchzt die Welt," setzte er als Devise und frohlockend schloß er: Hei der Winter ift geschlagen! und mit seinem Fesselbande, Seinem Froste, seinen Nächten flieht er fort nun aus dem Lande! Frei und fröhlich zieht statt seiner rasch der junge Sieger ein, Mit Gesang und grünen Kränzen, Blüthenscherz und Sonnensschein.

Auf daß sich aber diese Vorahnung erfüllen konnte, nicht vergebens hatte er dem Taterlande zugerusen: "Desterreich, Land des Ostens, auch in dir nun werd'es Tag."

Dieser Aufruf des Dichters, er zündete in den Herzen der Jugend und von Desterreichs hohen Schulen trugen ihn die Hüter des Rechtes und der Menschlichsfeit heim zu den Hütten der Bäter und als heiliger Geist der Besreiung redete er bald in allen Zungen zu allen Bölkern des mächtigen Reiches!

Die "heiligen Märzen" kamen und als Heerführer hoch die allen gemeinsame Fahne der Freiheit schwinz gend, die Fahne Desterreichs schwingend stand umjubelt von Millionen mit geöffnetem Visier der "Wiener Spaziergänger," der Dichter des "Schutt."

Aber auch später immer, da nach erlangter, — verlorener — und wieder erlangter Freiheit die Bölker Desterreichs das weiße Fahnenband mit dem goldig winkenden Spruche: Gleichheit und Brüderlichkeit losbanden von der Fahne Desterreichs, daß es nicht mehr im Windeshauche der Freiheit um Austria's mauergekröntes Haupt kosend sich schmiegen konnte und scharsscheidend die Trikolore an dessen Stelle setzen, ja mehr noch, als einzelne aus ihnen, die Reichsfahne mit Füßen tretend, ein fremd Panier sich wählten

oder zu wählen suchten, immer, zu allen Zeiten, selbst wenn die Wogen im Streite der Parteien am höchsten gingen, immer doch galt der Herold der Freiheit — Anastasius Grün — allen Bölkern Desterreichs auch als der Meister im Turnen um die Freiheit!

Und heute, da dieser "Meister," der allen voran ein echter und rechter Ritter der Erste in die Schranfen trat zum Gange mit dem Geiste der Finsterniß, troß der vielen "Gänge," die er seither mit demselben immer wieder aus seinem Schattenreiche zurücksehrenden Gespenste gethan, aufrecht und ungebrochen, wie vor Decennien, auf demselben Kampsplaße steht, ein Held an Siegen und an Ehren reich, heute an dem hohen Feiertage des Sängers der Freiheit, heute süllen sich die Tribünen der allen Bölsern Desterreichs in gereister Erkenntniß gleich theuren gemeinsamen Arena und in sestlichem Gepränge nehmen die Schaaren der Abgesandten von Nord und Süd, von Ost und West ihre Pläße ein und haben Theil an dem hohen Feste der Huldigung!

In der Hand des Geseierten siehst du aber heute, wie ehedem die Fahne mit dem Bilde der Austria und dem weißen Fahnenbande der Freiheit mit dem goldzgestickten Spruche: Gleich heit und Brüderlichkeit!

Indem wir im überreichen Gabentempel, der sich heute dem ewig jungen Liebling der Bölker erschließt, gleichfalls eine kleine Liebesgabe niederlegen, haben wir versucht, aus des Dichters Werken in einem Bilde aufzuweisen, wie er die Sigenthümlichkeiten und Besonderheiten der einzelnen Länder Desterreichs, die

Borzüge und Tugenden ihrer Bewohner im innersten Wesen ergründete und in vollendetstem Lichtbilde darsstellte, dabei jedoch all' das Verschiedene in ein Ganzes fassend, als Lob und Preis des einen großen Desterreich und seines "ehrlichen und offenen Volkes," als dessen Dolmetsch er das Eine nur "ganz artig" flehte: "Dürft' ich wohl so frei sein, frei zu sein?"

Und so mogen eben beute aus unserem Buche die Sohne Defterreichs, die aus dem Wiegenland bes Dichters an der Save hellen Fluthen, die von den Mpenhängen Steiermarks und Kärnthens, Tirols und Salzburgs, Ungarns Bolk, die im flangvollen Böhmerland, jenes Bolksfragment am Weich selftrand, vor Allem aber jed' echtes "Biener Rind" rückschauend auf ein gottbegnadetes deutsches Dichterleben, es preisend erkennen, wie Anastasius Grün fie alle mit gleicher Liebe, mit gleichem Sochgefühl umfaßt als Ziehföhne der gemeinsamen Haus= mutter, der sie vom Gott des Lichtes zu gemeinsamer Bildung anvertraut worden, um gemeinsam als Apostel des Lichtes offenen Auges, den wenn gleich blendenden Strahlen bes Sonnenaufgangs entgegen, fühn und muthig die Fahne der Freiheit aufzupflanzen in den Reichen bes Oftens!

Bähring bei Wien, 12. Februar 1876.

Der Verfaffer.

## Inhalt.

|                                    |      |   |  |  |   |   | Sette |
|------------------------------------|------|---|--|--|---|---|-------|
| Vorwort                            |      |   |  |  | 1 | 7 | VIII  |
| Die Wacht an der Save              |      |   |  |  |   |   | 1     |
| Anastasius Grun und seine Wiege    |      |   |  |  |   |   | 16    |
| Alpenlüfte der grünen Steiermark   |      |   |  |  |   |   | 43    |
| Kärnthens altes Recht und alter Bi | raud | 5 |  |  |   |   | 61    |
| Vom faisertreuen Land Tirol        |      |   |  |  |   |   | 71    |
| Ins Salzkammergut                  |      |   |  |  |   |   | 82    |
| Bum Sankt Stephans Reich           |      |   |  |  |   |   | 88    |
| "Klangvoll Böhmerland"             |      |   |  |  |   |   | 95    |
| Finis Poloniae                     |      |   |  |  |   |   | 100   |
| Wien                               |      |   |  |  |   |   | 112   |
| Für Defterreich und feine Freiheit |      |   |  |  |   |   |       |
|                                    |      |   |  |  |   |   |       |



## Die Anth! an der Save.

Von Geschlechten zu Geschlechten Schlinge fich ber beil'ge Bunb. Anaftafins Grun.

Deutscher Geist und deutsche Kraft haben die "Ostmark" das heutige Desterreich geschaffen und diesem Reiche ab und zu durch der Zeiten Lauf stets neues Leben, neue Bewegung zugeführt, ihm geistige und materielle Hilfe gebracht zur Erfüllung seiner hohen culturellen Mission: die Civilisation nach dem Orient zu tragen!

Deutsche Kraft war es namentlich, die der Ost= mark in jenen schweren Tagen unter die Arme griff, als der "Erbseind der Christenheit" der Türke in stets erneuten Borstößen dis gegen das "alte Wien" vor= drang, um auf diesem Wege sein endliches Ziel, Deutsch= land, zu erreichen oder was dem schlauen Muselmanne als dasselbe galt: die Cultur an ihrer Keimstätte zu fassen und zu vernichten.

Daß es hierzu nicht kommen konnte, das dankt Europa vornehmlich jener deutschen "Wacht an der Save," die seit den Karolingern treu und redlich aushält auf ihrem Posten in jenem Landstriche, der 2017 Exoxov das "Grenzland" heißt, in dem Lande Krain.

Die Unterwerfung der Krainer Slaven unter fränfische Herrschaft war in der zweiten Hälfte des 8. Jahr= hunderts erfolgt, das Land alsbald dem großen dristlichen Weltreiche einverleibt und sofort nach dem alle Theile desselben gleich umfassenden Regierungsplane verwaltet.

Deutsche Colonisten und als Führer derselben deutsche Abelsfamilien, die Schärffenberge, Auersperge u. A. kamen im 9. und 10. Jahrhundert ins Land und brachten deutsche Sitten, deutsche Gebräuche, vor Allem aber die deutsche Arbeit mit herein.

Neben den Ritterspielen und Ritterkämpfen brachten das 12. und 13. Jahrhundert auch die anderen Resultate der Kreuzzüge in die Burgen und — zu dem Bolke von Krain. Bor allen adeligen Familien Krains war es aber das Auersperg'sche Haus, das fast in jedem Zuge nach dem h. Lande seinen Bertreter sah und deßhalb als der Hauptvermittler der Cultur jener Zeit für die Heimath gelten muß.

Auch auf den Schlössern unserer Abeligen wurden jett von sahrenden Sängern die ermunternden Heldensgesänge von Alexander und Roland, wie dieß alte im Lande gesertigte Handschriften beweisen, ja wol gar von den Nibelungen, wie die häufig vorkommenden Taufnamen Helche, Rüdiger bei den adeligen

Familien darthun — sogar der Name Chriemhilt kommt als der Eigenname eines Mannes vor — oder aber von der Minne gesungen, wie sie zu lohnen weiß, "mit Liebe und mit Leid."

Während jedoch im Hofraume der Ritterburg die Speere gebrochen, im glanzerfüllten Saale die Lieder gesungen wurden, da lehrten von dem deutschen Abel ins Land gebrachte "weiße Mönche" von Citeaux die Kinder des Bolkes und deutsche "Pfleger" walteten in Meierhöfen auf Feld und Flur und umzogen des Unterlandes sonnige Hügel mit Rebgeländen!

Und dem deutschen Abel und seinem Dienertrosse nach zog der deutsche Bürger in dieses zugleich an der Schwelle des reizvollen Italien gelegene Land und alsbald erblühte hier ein Städtewesen, neue und für alle Zeiten unüberwindliche Burgen deutscher Arbeit und deutscher Gesittung darstellend.

Durch das Aufstreben dieses neuen Elementes ergaben sich aber auch hier harte Fehden zwischen Abel und Bürgerthum, die erst dann allmälig sich lösten, als es galt, gemeinsam dem gemeinsamen Feinde zu begegnen, der einerseits unter dem Zeichen des Halbemondes Dörfer, Burgen und Städte in gleich wildem Antoben bedrohte, und der anderseits nach der Losung

<sup>1</sup> Siehe über die Culturentwickelung Krains in den einzelnen Perioden der Geschichte in der trefflichen Behandlung bei A. Dimiß, Geschichte Krains von der ältesten Zeit dis auf das Jahr 1815. Laibach 1874—1876. Kleinmahr und Bamberg (in den betreffenden Abschnitten).

vom Tiberstrande des Wittenberger Ex-Mönches auch hier rasch in Fleisch und Blut übergangene "evangelische Lehre" auszutilgen bemüht war.

Die Bürgerwehren! der krainischen Städte sie folgeten dem "Aufgebote" der krainischen Landschaft ebenso willig, wie die ständischen "Gültpferde" und wie der "gemeine Mann," wenn es galt, die "windischen Grenzen" zu hüten vor den "türkischen "Bisiten;" die "ehrsamen Käthe" sie secundirten durch ihre Abgeordneten in den Generals und Provinziallandtagen gar wacker den Stimmführern der evangelischen "Herrn und Landsleut," wenn diese gegen die Ordonnanzen der Papisten Protest um Protest erhoben, sie secundirten ihnen mit Wort und That, wenn es sich darum handelte, für die Bewilligung einer "Türkenhilse" an den Landessfürsten eine Begünstigung "in religiosis" für sich einzutauschen.

Und in der Landstube zu Laibach und im Generalate an den Grenzen waren in dieser für Krain und die Ostmark, für Deutschland und Europa gleich hochwichtigen Epoche die maßgebenden Faktoren zumeist Repräsentanten des Hauses Auersperg!

Die "Grenz-Helden" Hanns und Herbard von Auersperg,2 von denen Ersterer vor Wien (1529),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. meine Schrift: Die Laibacher Schützengesellschaft. Feftschrift zum dreihundertjährigen Gedächtnißtage der Gründung. Laibach 1862. Kleinmahr und Bamberg (Einleitung).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bergl. über ihn meine Monographie: Herbard VIII., Freiherr zu Auersperg (1528—1575). Ein krainischer Helb und Staatsmann-Wien 1862. W. Braumüller. XX und 394 Seiten. 8.

Letterer vor einem "Grenzneste" (1575) ihr Leben ließen, Weikhard, dem Desterreichs ganze Kriegsmacht unterordnet war und Andreas, der Sieger in der Schlacht von Sisse f. nach welch gräulicher Niederslage (1593) der Türke seinen Fuß nicht wieder über die Save zu setzen wagte — sie preist die Kriegsgeschichte auf ihren goldigsten Blättern; die Söhne und Brüder, wenn gleich nicht zu denselben hohen Thaten berusen und erkoren, sie halfen im Kriegshandswerke jener Sturms und Drangperiode, wo alle Hände vollauf zu thun hatten, redlich mit zur Ehre des Hauses, der Heimath, des Baterlandes!

Sie schaarten sich um die leuchtenden Vorbilder ihrer Familie auf den blutgedüngten Wahlstätten an der Save Usern unter der sieggewohnten blaugelben Fahne der krainischen Landschaft mit jener opferfreubigen Hingebung, mit der sie ihrem Beispiele solgten in der confessio sidei und in der "Ausbreitung der heiligen evangelischen Lehre."

Denn auch in Krain gleich wie im Erzherzogthum Desterreich war es der Adel und da in erster Linie die Auersperge, welche zuerst und am längsten der Lehre Luthers anhingen, wiederholt die freie Predigt des Evangeliums und die freie Religionsübung forderten, die evangelischen Prediger auf ihren Schlössern aufnahmen und mit ihren "Leibern schützten," als

<sup>1</sup> Siehe meine Gebentschrift: Die Schlacht bei Siffek. Laibach 1861. J. Blasnik.

fie auf landesfürstlichen Befehl "abgeschafft" werden sollten.

Ein auerspergischer "Unterthan", der Domherr Primus Truber (geb. 1508 zu Nasica bei Stammschloß Auersperg), ward Krains Reformator und der Begründer der slovenischen Literatur, indem er mit Hilse der Fürsten von Württemberg und Preuhen, vieler deutscher Städte — Straßburg, Nürnberg, Ulm, Franksurt, Reutlingen, Regensburg, Kothenburg a. d. T., Memmingen, Kempten, Lindau, Kausbeuren u. s. w. — der Landschaften von Steyer, Kärnthen und Krain die h. Schristen in das "Windische und Crobatische" übertragen hat.

"So geringfügig auch — sagt tressend Primus Trubers Biograph Sillem — diese ersten gedruckten windischen Bücher zu sein scheinen, so wird man doch zugeben müssen, daß wie er durch deren Herausgabe den Grund zu einer nationalen Literatur gelegt hatte, der Inhalt derselben dazu angethan war, deutsche Cultur unter den Slovenen zu verbreiten. Wahrlich der eingeschlagene Weg scheint uns auf eine glückliche Weise die scheindar auseinander gehenden Interessen slasvischer nationaler Entwickelung und Ausstreitung deutscher Wissenschaft und Eultur vereinigt zu haben."

¹ Primus Truber, der Reformator Krains. Gin Beitrag zur Reformationsgeschichte Oesterreichs von Dr. H. G. With. Sillem. Erlangen, G. Bläjung 1861, S. 34.

Der große Styl, in dem Truber arbeitete, seine weitaus sehenden Pläne für die Verbreitung der deutsichen kirchlich-reformatorischen Bewegung nach dem Südsosten — trug er sich ja doch mit der Absicht, die Vibel Luthers in das Türkische übertragen zu lassen — waren es wohl, die die Heftigkeit, womit eben seine Person trot aller Religionszugeständnisse von Regierungswegen in Desterreich wieder und immer wieder verfolgt wurde, so daß er endlich gar nicht mehr in die Heimath wiederstehren durste und sein Leben im Exil als Pfarrherr in Derendingen bei Tübingen beschließen mußte.

Trubers entschiedenste Parteigänger und Verthei= diger unter Krains Adel waren seine "Herrn", die Auersperge.

Er anerkennt es in seiner Vorrede zum letzen Theil des N. Testamentes, datirt Derendingen 1577 und gerichtet an Christoph Freiherrn v. Auersperg, daß die Familie "ihm und den Seinen viel Gutes erwiesen habe und ihm mit Rath und Hilse in seinen drei Versolgungen treulich beigestanden."

So befand sich in der vom Laibacher ständischen Ausschusse an Erzherzog Carl und an Kaiser Maxi= milian II. (1565) wegen Berbleibens des Primus Truber in Krain gewählten Gesandtschaft als einer der vornehmsten Herren Dietrich Freiherr v. Auer= sperg. 1

<sup>1</sup> Die Superintenbenten ber ebangelischen Kirche in Krain. Bon Theodox Clze. Wien, Gerold 1863. S. 24.

Diese Intervention der Landschaft hatte, wie eine frühere, nichts gefruchtet, Truber mußte Krain wieder verlassen und ging nach Württemberg zurück.

Zwei Jahre später (1567) begab sich neuerdings eine Gesandtschaft der krainischen Stände, den Landes-hauptmann Herbard VIII. von Auersperg an der Spitze, nach Wien an den Hof des Erzherzogs, um Trubers Wiederzulassung in Krain zu erwirken, aber auch dießmal war es vergebens.

Truber mußte fern der Heimath seine letzten Lebenstage zubringen, in denen er jedoch bis zum letzten Hauche für den Glauben und für dessen Ausbreitung unter den Brüdern daheim thätig war.

Er unterhielt nicht nur stets einen regen schristlichen Verkehr mit seinen Landsleuten, sondern hatte deren auch in seiner unmittelbaren Nähe, so die Herren Christoph und Andreas von Auersperg und andere "gnädige Herrn und Jungherrn," die in Tübingen studierten und ihn öfters in seiner Herberg "nicht wie einen Landsmann, sondern wie einen Vater besuchten."

Die Auersperge waren es, die unter den Ersten in ihren Schlössern lutherische Kapellen eingerichtet — noch sieht man eine solche auf Stammschloß Auersperg — und lutherische Lehrer zu ihren Kindern als Erzieher nahmen, sie waren es, die für die Deutschen

<sup>1</sup> Elze a. a. O. S. 26.

<sup>2</sup> Mein Herbard a. a. D. S. 168.

im Grenzheere und für die evangelisch gewordenen landschaftlichen Truppen evangelische Feldpresdiger bestellten, sie waren es, die kraft ihres Nechtes als Patronatsherrn auf einer ihrer Pfarren der sog. Gegenresormation heftigen thatsächlichen Widerstand leisteten.

Haften ber evangelische Abel von Krain in der Resormationszeit seine Söhne an die protestantischen Universitäten und an die protestantischen Hobie Auerspergs zwei der Ihren, die Herrn Herbard und Weikhard, an den Hof des Herzogs Wilhelm von Jülich=Cleve=Berg² — gesendet, so war in der darauf gesolgten Periode der Gegenresormation, nachdem die ständische Macht in den Erblanden mit Gewalt der Wassen gebrochen und der Protestantismus "ausgerottet" war, der Zug nach den katholischen Hochschulen des südlichen Deutschlands und Italiens gerichtet.

Der größte Theil der höchsten jungen Aristokratie Deutschlands schaarte sich in dieser Zeit um den prachtliebenden Churfürsten Maximilian I. von Bayern, den "Sieger vom weißen Berge," der in seiner als "achtes Weltwunder" gepriesenen Residenz in München mit beispiellosem Luxus Hof hielt.

Die "große Cour" dieses Hoses machten benn auch zwei jungen Grasen Auersperg Weikhard und Her=

Mein Berbard a. a. D. S. 172 f.

<sup>2</sup> Freundliche Mittheilung des Dr. W. Harleß in Düffelborf aus Gabriel Mattenclots Denlwürbigkeiten.

bard mit, die Söhne des 1630 in den Reichsgrafenstand erhobenen Dietrich von Auersperg, während ein dritter Bruder Herr Wolf Engelbert Eraf Auersperg seine Bildung am kaiserlichen Hofe selbst in Regensburg und Wien genoß.

Von diesen Bildungsstätten gleich wie von den Reisen in Deutschland und Italien brachte dann Herr Wolf Engelbert eine reiche Fülle von humanistischem Wissen und insbesondere ein äußerst reges Interesse für die eben im höheren Aufschwunge besindliche dramatische Kunst und für all den Pomp scenischen Apparates mit heim, der in den Jesuiten-Comödien und in den italienischen Opern zur Anwendung gebracht wurde.

Sein Palast in der Herrngasse zu Laibach — nach der Erhebung des Bruders Weikhard in den Reichsfürstenstand der "Fürstenhof" geheißen — war von den Tagen der Heimkehr Wolf Engelberts an auf lange Zeit hin im vollsten Sinne Krains "Musenhof".

Wahrhaft fürstlicher Prunk wurde in den weitläufigen Räumen des im italienischen Style gehaltenen Prachtbaues entwickelt, was das damalige Italien und Frankreich in Ausschmückung von fürstlichen Hallen, in Anlage von Gärten und Gartenbauten, Wasserkünsten u. s. w. Neues brachten, im "Fürstenhose" in Laibach fand es seine wahrhaft künstlerische Verwerthung.

Da gab es im Palaste selbst mit herrlichen Fresken

geschmückte Brachtsäle und luxuriös ausgestattete Wohn= gemächer, weite Bibliotheksfäle und ein stabiles mit der complicirtesten den Ausstattungsfeerien unserer modernen Schauftücke analogen Scenerie ausgerüftetes Saustheater, in den Gärten, die an der Rückseite des Palastes weithin sich dehnten, waren Kioske, Fon= tainen, Grotten, Menagerien, Schießstätten, Ballbäuser, Sommertheater u. s. w. in anmuthiger Ab= wechslung vertheilt, und noch heute, wo der fürstliche Zweig der Familie lange nicht mehr im Lande wohnt, wo der Palast, als solcher aufgegeben, praktischen Zwecken gewidmet ist, umgibt ihn ein unvertilgbares Lustre, das dem kolossalen Steinbau mit seinem ehr= furchtgebietenden altersgrauen Aussehen anhaftet, und fast glaubt man, an bem Riesenthore des "Fürsten= hofes" stehend, jest und jest musse der "Achtspänner" den vor dem Palaste liegenden "neuen Markt" berauf= fahren und dem goldig verzierten Glaswagen etwa Kaiser Leopold I., der große Gönner der Musen, der gekrönte Componist entsteigen, der in den September= tagen des Jahres 1660 bei Gelegenheit der Erbhul= digung in Krain wiederholt die glänzenden Keste des Landeshauptmanns Wolf Engelbert Grafen von Auerspera besucht bat.

Die Bibliothek! und das Haustheater?

<sup>1</sup> Neber diese äußerst interessante Sammlung bergl, meinen Aufsah: Defterreichische Wochenschrift (Beilage der kaif. Wiener Zeitung) 1863. Rr. 46.

<sup>2</sup> Siehe darüber in der Ginleitung zu meinem: "Der verirrte

Wolf Engelberts bildeten die Brennpunkte des gefammten geistigen Lebens der Heimath auf lange hin.

Die Büchersammlung, noch heute erhalten (und nur um wenig Werke nach dessen Tode vermehrt), sie zeigt uns einen auserlesenen Schatz der vorzüglichsten Werke aller Fächer und aller gebildeten Völker; namentlich stark vertreten sind darin die tüchtigsten deutschen Werke des 16. und 17. Jahrhunderts in den Disciplinen der Jurisprudenz, Politik und Geschichte.

Zahlreich sind auch die Manuscripte, darunter ein Schwabenspiegel, altdeutsche Predigten (in deren einer der Mongoleneinfall in Desterreich 1241 als eben gesichehen erwähnt wird), eine metrische Bearbeitung des Belial von einem Krainer, Herrn Otto dem Rasp, die Bibel in deutschen Keimen u. s. w.

Bollsommen erhalten sind in einer eigenen Abtheilung dieser Bibliothek die Textbücher oder Programme
jener "Comödien," die im "Fürstenhose" zur Aufführung kamen. Wir ersehen darauß die Pslege der
deutschen Comödie eisrig betrieben neben den
lateinischen theatralischen Uebungen der Jesuitenzöglinge und den italienischen Opern. Die deutsche
Comödie ward meist von den sog. Junßbruckerischen Comödianten "exhibirt," aber auch einheimische (krainerische) Comödianten spielen deutsche

Solbat." Ein beutsches Drama des 17. Jahrhunderts. Aus einer Handschrift der k. k. Studienbibliothek in Laibach herausgegeben von P. v. Radics. Agram 1865. Fr. Suppan.

Comödie, ja verfassen gar eine folche und "dediciren" sie dem Herrn Landeshauptmanne.

Unter den Dichtern der hier aufbewahrten Comödien' begegnen wir u. A. einem Jesuitenpater Andreas aus der in der deutschen Theatergeschichte so berühmt ge-wordenen Familie Anschüß.

Das Interesse des Landeshauptmannes für scenische Darstellungen war zugleich das Interesse der Landschaft und diese unterstützte demnach die Comödien der Jesuitenzöglinge und die ab und zu in der Hauptstadt einkehrenden hochdeutschen und italienischen Comödianten und Sänger mit reichlichen Subventionen aus der Landschaftskasse — das Protokoll vom Jänner 1671 zeigt für eine Comödie allein die Post von 1000 fl. — und förderte sonst noch die geistigen und humanitären Strebungen, die in Wolf Engelbert Grafen Auersperg ihren mächtigen Mäcen gefunden.

Das ausklingende 17. Jahrhundert sah in der Hauptstadt Krains eine Akademie der Künste und Wissenschaften nach Vorbild der italienischen Akademien unter dem Ramen: Academia Operosorum entstehen, aus der sich bis heute noch einer ihrer Zweige, die musikalische Section in der auch über die Grenzen Desterreichs bekannten "philharmonischen Gesellschaft" erhalten hat.

¹ Die philharmonische Cesellschaft in Laibach. Eine geschichtliche Stizze von Dr. Fr. Keesbacher. Laibach 1862. Kleinmahr und Bamberg.

Wie diese Academia Operosorum, der die ersten Cavaliere des Landes als Mitglieder angehört hatten, gar bald der Bucht der Borurtheile und der Gegnersschaft der die Zügel immer strammer ziehenden Partei des Kückschrittes erlegen war, blied auch jede andersweitige Aeußerung geistigen Lebens im Reime erstickt durch den Bann, der über Allem lag, bis die Tage der Kaiser-Königin Maria Theresia und ihres Sohnes Joseph II. neue geistige Anregung wie überall hin, also auch in das äußerste Grenzland an die Gestade der Adria brachten.

Ein Auersperg führte als Landeshauptmann von Krain Maria Theresia's Schulordnung in diesem Lande durch, ein anderer Sprosse der Familie berief, auf demselben Posten stehend, die Mitglieder der auf Besehl der Kaiserin gegründeten Gesellschaft des Ackerbaus und der nützlichen Künste (der heutigen Landwirthschaftsgesellschaft) zur ersten Session.

Ein Graf Auersperg, Josef Franz Anton aus der fürstlichen Linie, erließ als Bischof von Gurk 1782 einen Hirtenbrief über Glaubensduldung, der von Joseph II. als "mit seinen höchsten Absichten übereinstimmend" bezeichnet wurde. Diese Aeußerung des Kaisers über die pastorale Thätigkeit des Gurker Bischofs blieb nicht ohne Sinfluß auf die Haltung der benachbarten Kirchenfürsten, zunächst des Laibacher Bischofs!

Doch daheim im Krainlande selbst fehlte es gleich=

falls nicht an einem Vorkämpfer für Josephs Ideale unter den Auerspergen. Es war dieß Graf Alois von Auersperg, der Freund und Beschützer des von der krainischen Geistlichkeit arg verlästerten und als "Rezer" verfolgten Naturhistorikers Belsazar Hacquet. Als Kaiser Joseph II. am 20. März 1784 Laibach besuchte, erschien er nach mehrstündigem Ausenthalte in Hacquets Naturalienkabinet Abends in der "Gesellschaft" beim Grafen Auersperg, diese beiden Männer allein also seiner besondern Gunstbezeugung würdigend!

Daß die Auersperge der nachgefolgten Zeiten der Tradition der Altvordern sowol im engern Bezirke der Mark Krain wie weit darüber hinaus in ihrem Wirken für das große Desterreich stets und namentlich in den politischen Kämpsen der letzten Jahre unversbrücklich treu blieben, und wie insbesondere der geseierte Jubilar als Dichter und Politiker die Fahne der Freiheit mit der Devise: "Für die Heimath" im dichtesten Kampsgewühle immer unentwegt in reckenhast emporgehaltener Hand hochgetragen hat und zur Stunde hoch hält, das zeigen uns die goldsglänzendsten Blätter der jüngsten Geschichte Desterreichs!

<sup>1</sup> Ludwig Germonik in den Mittheilungen des hiftorischen Bereins für Krain 1857. S. 146.

### Annstasius Grun und seine Miege.

Sei mir gegrüßt Land meiner schönsten Träume, Land, das mir Leben Lied und Liebe gab. Anastasius Grün.

Das "weiße Laibach," die bêla Ljubljana, wie das krainische Bolkslied die heutige Hauptstadt Krainsnennt, ist die Wiege des deutschen Dichters Anastassius Grün, Anton Alexander Grafen Auersperg, der hier am 11. April 1806 geboren wurde.

Die erste Jugendzeit brachte unser geseierte Dichter in der Heimath unter der Obhut trefflicher Eltern auf dem reizenden Schlosse Thurn-am-Hart in Unterkrain in nächster Näbe der "hellsließenden" Save zu.

Schon als Knabe lernte Anastasius Grün die

<sup>1</sup> Das schöne Schloß in prachtvoller Lage ist von einem im englischen Style gehaltenen weiten Parke umgeben. Zur Geschichte desselben erzählt Balvasor in seiner "Ehre des Herzogthums Crain", Rürnberg 1689 (III, S. 575 f.), daß es 1515 von den aufrührerischen Bauern mit Gewalt eingenommen wurde, daß hier 1646 die Pest "ihre Gistpseile absliegen ließ", daß es im 16. Jahrhundert der Familie Balvasor, dann von 1581 ab den Gebrüdern Moscen gehörte und von diesen an die Auersperge kam.

hoben Schönheiten des von Mutter Natur mit außer= ordentlichen Reizen ausgestatteten merkwürdigen Länd= chens kennen und lieben, das in seinem oberen Theile die großartigsten Gebirgsformationen, die herrlichsten Seen und Matten birgt, die kühn jeden Vergleich mit denen der Schweiz und des Salzkammergutes aushalten können, das im "Innern" die weltberühmte Adels= berger Grotte fein eigen nennt, knapp daneben das Quecksilberwerk Idria 2 zur einen und jenen verschwindenden See von Zirknig, ben schon Tor= quato Taffo besang, zur anderen Seite, auf dem man nicht selten in einem und demselben Jahre fischen und jagen und ernten kann; bes Ländchens, das seinen Fuß in die Fluthen der Adria taucht und dem in seinem blüthenreichen Garten — dem Wippacher Boden — alle Früchte der Sesperiden winken.

Diese Vorzüge der Heimath, sie ergriffen mächtig des Jünglings Herz und die Eindrücke, die sie auf das empfängliche Dichtergemüth geübt, Anastasius Grün gab sie wieder in einem der schönsten Gedichte seiner ersten Veriode.

Das Poem, das 1827 in Hormahrs Archiv<sup>3</sup> mit dem vollen Namen des damals 21jährigen jungen

<sup>1</sup> Siehe meine Schrift: Abelsberg und feine Grotten. Trieft 1861. Literarisch-artistische Anstalt des öfterreichischen Lloyd.

<sup>2</sup> Das Quedfilberbergwert Ibria von Beter higinger. Laibach 1860. Kleinmaber und Bamberg.

<sup>3</sup> Achter Jahrgang. S. 83.

Cavaliers Anton Alexander Grafen von Auersperg und unter dem Titel Jllyrien erschien, ift eben für den Vorwurf unserer Schrift zu charakteristisch — zudem so gut wie gar nicht bekannt — daß wir den Freunden der Muse Anastasius Grüns gewiß nur eine Freude bereiten, indem wir es nachstehend volleinhaltlich reproduciren.

#### Illyrien.

Wie hehr und schön die Fluren all zu schauen! Sei mir gepriesen herrlich Friedensland! Seid mir willkommen längstbekannte Auen! Sei mir gegrüßt mein süßes Vaterland! Du heil'ger Boden voll Geschmeid und Segen, Auf dem das Kind zum erstenmal gekniet Und dem aus fremden fernem Land entgegen Des Jünglings Lied und tiefste Sehnsucht glüht.

Wie schön bist du! hier sanft und milde glänzend Wie eine Braut, die rings auf Blumen ruht, Das Haupt mit Perl' und Rose sich bekränzend Und spiegelnd sich in reiner Quellensluth. Wie groß bist du! Dort strahlst du furchtbar prächtig Ein ries'ger Recke nach ersiegter Schlacht, Gewaltig erzumpanzert, grimm und mächtig Boll Schauern und voll Ernst und doch voll Pracht.

<sup>1</sup> Miyrien war zur Zeit der gouvernementale Name für die Länder Krain, Kärnthen und Trieft, die unter der Berwaltung eines Statthalters oder Couverneurs eine Provinz Oefterreichs bilbeten.

Und siehst du dort geschmückt mit blanker Krone Im Purpurmantel all die Kön'ge stehen? Sieh' deine Berg' im Morgenroth der Sonne Und deine Burgen schimmernd auf den Höh'n! Dort seh' ich nah'n der Borzeit hohe Wesen, Der Fittig ihres Geists umweht mich lind Und führt mich hin, in Bild und Form zu lesen: Was sie einst waren und was wir nun sind.

Was woget dort? Jst's See, ist's Land zu nennen? Jest segeln Schwäne durch die blaue Fluth;
Doch bald tönt drin das Hüfthorn, Rüden rennen,
Wo erst die Welle wogt nun Aehrenfluth.
In jener Grotte unter'm Bergesschilde
Dort waltet der Natur geheime Kraft,
Sie bildet nach die eigenen Gebilde
Und bildet nach was Menschenkunst erschafft.

Es stampft gewalt'ger Hämmer dumpf Getümmel Und durch die Bergschlucht wiederhallt es fern Aufsprühen Funk und Asche gegen Himmel — Und über alles weht der Geist des Herrn. Die Rebe blickt von jenen Sonnenhügeln Auf Wiesensammt und Segensfelder hin, Und mild in hundert Silberquellen spiegeln Drangenhaine sich mit dunklem Grün.

Dort rauschet Abria in grünen Wogen Und schäumt und braust zum Blüthenstrand hinan Und Schäte bringend, forbernd, kommt gezogen Manch bunte Flagg' auf reger Wellenbahn, Und Menschen stehn am blüh'nden Strand und schauen Und ahnen, fassen dich: Unendlichkeit! Und sehn nun ebne Fluth, nun Wettergrauen, Und sehn das Leben und versteh'n die Zeit.

Von dort, wo Alp an Alp im Wellenbande Mit eis'gem Haupt aufragt zum Himmelsdom Bis zu des Meeres schaumbespültem Strande Und dis zu deiner Marken blauen Strom, O schönes Land, allüberall blüht Leben, Allüberall blüht Segen, Kraft und Necht; Da lebt, Gott und den Fürsten treu ergeben, In alter Sitt' ein fräftiges Geschlecht.

Sei mir gegrüßt Land meiner schönsten Träume, Land das mir Leben, Lied und Liebe gab, Das liebend nährte meines Lenzes Keime, Wie meine Wiege, sei du auch mein Grab. D becke mich dereinst mit deinem Schilde Wenn mir gefallen alles ird'sche Loos, Denn sieh! es schläft so sanft und ruht so milbe Das todte Kind in seiner Mutter Schooß.

In der ersten Strophe ist es angedeutet, daß der Dichter bei Abfassung dieses Gedichtes in "fremden fernen Lande" weilte.

Anastasius Grün besand sich nämlich in den zwanziger Jahren zur Erziehung in Wien, wo er 1823, 1824 im v. Klinkowström'schen Institute studirte und hier u. a. den Landsmann und flovenischen Dichter Franz Presern zum Lehrer hatte. Wir werden

später darauf zurückkommen, welchen Einfluß Presern auf den hochbegabten jungen Cavalier nach mehr als einer Richtung hin geübt und mit welch' edler Pietät Anastasius Grün das Andenken des um seine (Preserns) Nation und um die gemeinsame Heimath gleich hochverdienten Dichterfreundes und Meisters geehrt und verewigt hat!

Aus dem Jahre 1829 datiren "Erinnerungen an Adria" und begegnen wir am Eingange zu diesem Cyslus meisterhafter Stimmungsbilder vom Ausenthalte in Triest und Venedig einer dithhrambischen "Begrüßung des Meeres." Der Begeisterung für die Heimath und der überwältigenden Wirkung des Wiedersehens des "alten heiligen, ewigen Meeres" ist in unübertrefflicher Weise Ausdruck gegeben, wenn der Sänger sein Lied ausklingen läßt in die huldigenden Worte:

Bu bem Herrn empor mit Thränen War mein Aug' im Dom gewandt, Und mit Thränen grüßt' ich wieder Jüngst mein schönes Vaterland.

Weinend öffnet' ich die Arme Als ich der Geliebten nah; Weinend fniet' ich auf den Höhen, Wo ich dich zuerst ersah.

<sup>1</sup> Gebichte, 14. Auflage, S. 55 ff.

Der altberühmte Anblick des adriatischen Meeres von der Höhe des 1242' hohen Optschinaberges ist es, den hier Anastasius Grün besingt und der auch heute noch von allen Touristen dem neu eröffneten von der Cisenbahn aus vorgezogen wird.

Die Ueberraschung des Erblickens der Abria ist von Optschina aus eine außerordentliche. Die Straße zieht sich nämlich in mäßiger Steigung immer zwischen phantastischen Felsgebilden des Karst hinan, man erreicht endlich das Plateau, man erblickt das Dach eines einsam stehenden Wirthshauses und den "Obelisken," der zur Erinnerung an einen Fürstenbesuch hierher gestellt worden. Wir eilen darauf zu und — wie auf den Schlag eines Zauberstabes liegt tief unten zu unsern Füßen der schimmernde und wogende Meeresspiegel, die Stadt Triest mit dem bunten Kranze ihrer villengeschmückten Hügel und im Hasen ein Mastenwald ankernder Schiffe!

Ein wunderherrlich Bild unvergeßlich für Jeden, der es einmal geschaut!

Dem Aufenthalte unseres intuitiven Dichters an den Gestaden der Adria danken wir ferner auch die wahrhaft classische Schilderung eines jener altersgrauen Thürme, die mitten im farbensatten Bilde der südlich prangenden meerumspülten Landschaft als Ruinen, traurig sprechende Zeugen brutaler Faustrechtsübungen des Löwen von San Marco, im Contraste mit der lebensprießenden Umgebung doppelt charakteristisch dasstehen — warnende "Martersäulen" der Geschichte!

"Der Thurm am Strande," so betitelt sich die erste Abtheilung des "Schutt" und Anastasius Grün beginnt den Gesang wie folgt:

Ich lag im weichen Gras, gelehnt auf Trümmer, Un Istriens vom Lenz umblühten Strande; Der himmel quoll in abendros'gem Schimmer, Das Meer erglomm im purpurrothen Brande.

Sie wollen slammend beit' in Eines fließen, Nicht sieht das Aug' wo Meer und Luft sich trennen, Wie sich zwei Lippen an einander schließen, In einem ew'gen Liebeskuß zu brennen.

Von Liebe wollen Flur und Hain erzählen, Das ist rings ein Erröthen, Flüstern, Kosen! Die Wellen hüpfen ans Gestad' und stehlen Sich flüchtig Küsse von des Strandes Rosen.

Sie legen Nachts gar heimlich und behende Ans Land der Muscheln farbenreich Geschmeide, Daß Morgens an der Liebe zarter Spende Der Rosen Aug sich beim Erwachen weide.

Doch du dort alter Thurm, öd' und zerfallen, Willst du nicht auch von Lieb' ein Wörtlein sagen? Mich dünkt es, deine morschen Quadern lallen Ein böses Lied, aus alten bösen Tagen!

Dein Antlit blickt fo ernst, als ob es zürne, Und finstres Moos ist bammernd brauf zu schau'n, Wie auf des Denkers tiefgefurchter Stirne Die dunklen und gedankenschweren Brau'n. Wohl bammert's in bir von Einnerungen Wie Schuldbewußtsein in des Sünders Herzen Du finsterer Geselle, rings umschlungen Bon ros'gen Schäckern und verliebten Scherzen!

Ob beinem Thor ein Wappen, moosumwoben! Ein Löwe ist's, das Evangelium haltend! Benedig ha! dein Leu! Wol muß ich loben Des Sinnbilds Wahl bein ganzes Sein entfaltend!

Der Mähne Königsmantel schüttelnd, Leue, Doch nicht verleugnend das Geschlecht der Kape, Das heil'ge Buch des Glaubens und der Treue Erhoben hoch — doch in befrallter Tape!

Großmüthig, wenn gefättigt schon vom Morde, Und sanst, wenn du gebändigt mußt erliegen Dein Thron die Klust, drin nie es Tag geworden Und doch voll Glanz und Ruhm und Krast und Siegen!

Sprich und was wolltest du am Thurme dorten? Ich ahn's, ein Kerker war's! Als Kerkermeister Hat sich der Leu gelegt vor seine Pforten, Denn gern in Haft hielt Leiber er und Geister!

Sieh hin jest: du zertreten, er zerschlagen! Sieh selbst dein Wertzeug: Ketten, Eisenstangen Im Burpurschmuck des Rosts, am Siegeswagen Der Freiheit, als entthronte Zwingherrn prangen!

Selbst in die Quadern, die den Thurm dir trugen, Ist einst der Freiheit frischer Hauch gefahren, Daß sie in wilder Lust aus ihren Fugen Sich selbst entfnechtend taumelten in Schaaren.

Des Löwen von San Marco gierige brutale Taken= griffe nach unserer Seimath blübenden Gefilden, der es nicht verschmähte, in den Stunden der größten Bedrängniß Krains durch die türkischen Barbarenhorden sich mit diesen zu alliiren, um vereint mit ihnen unser Land zu zerfleischen, in ihrer vollen Bestialität allen fommenden Geschlechtern zu überliefern, war wohl Niemand geeigneter, als ein Auersperg, dessen Ahnen in den Kriegsbeeren des "letten Ritters" und feines Oberfeldberrn, des bekannten Erich von Braunschweig, jahrelang im Wippacher Boden und im Görzischen im Felde lagen, als Vorposten gegen den "Leu von Benedig," dem es aber doch, wie schon angedeutet, ab und zu durch alle Künste der List und des Verraths gelang, in Momenten, wo der Landschaft und des Raiserheeres ganze Hilse gegen das Anbrausen des Osmanensturmes auf der "Wacht an der Save" von Nöthen war, Stücke von Junerkrain an sich zu reißen und insbesondere in den Besitz dessen zu gelangen, was er im forstreichen Krain am meisten suchte, der Schiffs= hölzer für seine Flotten, sowie jenes kaum erst entdeckten und viel begehrten kostbaren Erzes der Quecksilber= gruben von Joria, dessen Monopol ihm hocherwünscht erscheinen mußte.

Das Archiv auf Stammschloß Auersperg bewahrt die Aufzeichnungen jenes Helden Hauns von Auersperg, der empört über die Käuflichkeit kaiserlicher Pfleger und Schloßhauptleute im Friaulischen und Görzischen, über die Saumseligkeit, mit der man aus den kaiserlichen Arsenalen des Kaisers Kriegsheer mit Wassen zu versehen beliebte, über Verrath an allen Ecken und Enden eine fulminante Veschwerdeschrift direct an den Kaiser richtete, nachdem die meisten Schlösser in Friaul und Istrien (1508) bereits in Venedigs Hände gefallen waren!

Stammschloß Auersperg troß "Eropidem" und wiederholter "Türkenvisiten" noch heute wie vor dreishundert Jahren eine "seste Burg," mit dem riesigen goldglänzenden Hauswappen der Auersperge auf dem mächtigen gegen Südost gekehrten Kundthurme, welch' imposantes Bild bietest du dem Beschauer, ein Bild deutscher Kraft, die dich hier inmitten slavischer Urswaldswildniß gegründet, deutscher Ausdauer, deutschen Fleißes, wodurch die Auersperge von hier aus die eigene Hausmacht in meilenweitem Umkreise mehr und mehr ausgedehnt, die von hier aus Land und Volkregiert!

Mächtiger, ehrfurchtsgebietender Bau mit deinen tausend und tausend Erinnerungen an Ruhm und Sieg, an Glanz und Ehre, in Rüstkammer und in Ahnensfaal, im Turnierhof und in der Kapelle, wo das "reine Evangelium" gepredigt wurde, mit deinem uralten Lindenbaum vor dem Schloßthore, wie mußte dein Anblick erhebend und beseligend wirken auf den edelssten der Sprossen des altberühmten Geschlechtes, das dir den Namen gab!

Und wie offenbart sich in dem poetischen Weihegruße, den Anastasius Grün der Burg der Bäter widmete, der wahre echte Dichter, dessen Bescheidenheit es verschmähte, dem Gedichte eine directe Prägung zu geben und die es ihm nur andeuten ließ, an welche Adresse sein "Wandergruß"!— so nennt er es—gerichtet ist. Nur der "Blüthenbaum," den die "Ahnstrau an ihrem Hochzeitsseste gesetzt," und dessen Blüthenregen dem Dichter wie "Ahnensegen dünkte aus alter ferner Zeit," wie das Kelchglas, das "den Ursahn und seine Gäste schon geletzt," lassen uns errathen, welches "Bergschloß" der wandernde Dichter 'grüßend meint.

Deutlicher aber wird für uns der Dichter noch, wenn er fagt:

Und wie ich, vom Born zu nippen, Mit dem Glas berührt den Mund, Jit's als ob des Ahnherrn Lippen Böten mir den Gruß zum Bund.

#### Und weiter:

Bon Geschlechten zu Geschlechten Schlinge sich ber heil'ge Bund, Fort und fort sein Band zu slechten Weiht o Glas dich herz und Mund!

<sup>1</sup> Dieß wunderschöne Gedicht empfiehlt ein gewiegter Schulmann "zunächst" für den Schulgebrauch. Siehe: Neber die Verwerthung der Gedichte des Anastasius Erün für die Schullettüre. Von Bittor Čiletta. Programm der vereinigten evangelischen Schulen in Wien. 1871—1872. S. 17.

Hier auf Stammschloß Auersperg, umgeben von der Fülle der Gesichter, die laut redend zu ihm sprachen von den "heldenhaften" und "wohlweisen" Thaten der Ahnen, hier überkam den Dichter unwillkürlich der Gedanke: "es würde eine Geschichte des Schlofes und Geschlechtes Auersperg so ziemlich die Geschichte des Landes Krain, mit dem die Geschichte dieser Familie so innig zussammenhängen, namentlich im Mittelalter und in der Reformationszeit, gleichzeitig in sich fassen."

Anastasius Grün trug sich dann mit der Ausstührung dieser Idee, doch die politischen Ereignisse der späteren Zeiten und seine großen dichterischen Produktionen mit dem ganzen riesigen Apparate der gewissenhaftesten historischen Borstudien und Borarbeiten ließen den Dichter nicht dazu kommen, seinen Borschren ein Pantheon zu errichten, wie esk fünstlerisch vollendeter wohl kaum je ein Werkmeister der Geschichte zu Stande bringen könnte.

Mußte aber die eigene Familie durch das Zusammenwirken der Umstände einer Verherrlichung und Verewigung der ruhmvollen Thaten der Vorsahren von Seite des hiezu vorweg Verusenen entrathen und stellte die Vescheidenheit des edlen Grafen, als

<sup>1</sup> Schreiben Anastafius Grüns an den Berfasser, dat. Graz, 30. October 1860, als er huldvoll die Widmung meines "Herbard VIII. von Auersperg" annahm.

die Wahl ihm hiezu blieb, dieß eine Arbeitsprojekt zuerst zurück in das verborgenste Fach seines an Borwürfen reichen Pultes, so war das slovenische Volk von Krain, dessen Lieder den deutschen Dichter von Kindesbeinen auf gar mächtig anzogen, glücklicher. Anastasius Grün hatte sich es einmal vorgesett: "die bereits allmälig verklingende poetische Stimme dieses merkwürdigen Volksstammes" dem deutschen Volke zu vermitteln und er brachte diese Vornahme zur Aussührung trop alledem und alledem.

Der blutigrothe Niedergang der Freiheitssonne, die in den "heiligen Märzen" so vielverheißend und goldiggrüßend aufgegangen war, ließ den Dichter sich in sein wolumschlossenes Heim auf Schloß Thurn=am=Hart, wo eine reiche ausgewählte Büchersamm=lung und der prächtigste Park geist= und körper=erfrischend seiner harrten, slüchten vor dem rauhen Kriegeslärmen. Es war im Spätherbste 1849, daß Anastasius Grün in diesem Tusculum die Ueberssehung der Volkslieder aus Krain vollendete, die sodann 1850 bei Weidmann in Leipzig (166 S. 8°.) erschienen sind.

In dem Borworte — einem Kabinetsftücke culturgeschichtlicher Studien — legte der nachdichtende Uebersseher der Lieder, "deren Berlorengehen man bedauern müßte", seinen Standpunkt der Arbeit gegenüber präcisirend, nachstehendes heute mehr als zur Zeit des Erscheinens interessante Geständniß ab. "Noch hat

das Germanenthum, seines scheinbaren lebergewichtes (auf dem Heimathboden unserer Lieder) ungeachtet. einen vollständigen, dauernden Sieg nicht errungen. noch hat sich das Slaventhum nicht als besiegt bekannt. ja neuerdings führte es nach langer Kampficheue jugendlichere und kräftigere Truppen ins Treffen. Auf welche Seite die Wünsche eines deutschen Dichters sich neigen, darüber kann wol kein Zweisel walten: doch ist er nicht engberzig genug, das Maß der Berechtigung, die Macht der Begeisterung und beroischen Thatkraft auch in dem andern Lager zu verkennen und über dem einseitig starren Festhalten des nationalen Parteipostens die höheren weltbeherrschenden Losungs= rufe der Menscheit zu überhören, vor denen das Feldgeschrei der Nationalitäten verstummen muß, wie das Wort des Individuums vor der Stimme der Nation. Daß die großen Fragen, welche die Menschen bewegen, nicht ohne Mitwirkung der mächtigen Slaven= familie nachhaltig zu lösen sind, hat in neuester Zeit das mächtige Rauschen der alten und vielästigen Slaven= linde deutlich genug angekündigt. Ein Zweiglein dieses Baumes aber rührte sich schon vorlängst in den Liedern unserer Sammlung." 1

Es würde uns zu weit führen in das Detail des Buches hier näher einzugehen und daraus auch nur Proben einzelner der darin vertretenen Gattungen der flovenischen Volkspoesie anzusühren.

<sup>1</sup> Bolkslieder aus Krain. Borwort S. XXI f.

Wir beschränken uns darauf zu betonen, daß den Haupttheil das historische Volkslied bildet, wie es aus dem "Glanzpunkte der Landesgeschichte" aus den erbitterten Kämpfen mit den Türken als poetische Erinnerung sich erhalten hat.

Anastasius Grün charakterisirt dieses historische Bolkslied und die Bedingungen, aus denen es hervorgegangen, in dem bereits citirten Borwort mit einer Präcision und erschöpfenden Drastik, die ihres gleichen sucht.

"Durch seine geographische Lage — schreibt er die trot aller Friedensschlüsse fast jährlich wiederholten Einfällen der Grenzpascha's bloßgegeben, war das ganze Land Krain durch Jahrhunderte ein großes Feldlager, eine von Geschützen und Rüstungen starrende Burg; die ganze waffenfähige Bevölkerung, wie die Mannschaft einer großen Vorpostenwacht in jedem Augenblicke marsch= und kampffertig und der Signale (Areuth = oder Gereuthfeuer) gewärtig, die von allen Höhen aufflammend binnen wenigen Stunden das ganze Land zu den Waffen rufen konnten. Da war jedes Haus eine Schanze, Schlösser und selbst Kirchen waren befestigte Außenwerke mit Thürmen, Ringmauern und Gräben (Tabors), vornehmlich zur Aufnahme der Wehrlosen und der geflüchteten Sabseligkeiten be= ftimmt."

"Das belebende Element der dem 16. und 17. Jahr=

<sup>1</sup> A. a. O. S. IX.

hundert angehörenden romanzenhaften Lieder (in benen Kralj Matjaš, König Mathiaŝ, der, wie Barba-rossa, noch nicht Gestorbene, eine große Rolle spielt) ist ein unersättlicher oft in blutdürstige Grausamkeit ausartender Türkenhaß; bezeichnend und für die echt volksthümliche Abkunst der Lieder zeugend ist das Uebertragen der eigenen Anschauungsweise, Geschäfte und Hanthirungen des Volkes auf seine Helden, der eigenen Sitten und Gebräuche auf fremde Völker, der gegen die nächsten Nachbarn sich kundgebende Provincialhaß und Spott u. dgl. m. 1

"Dbschon Krains Volkslied sein nahes Verhältniß zur Poesie der übrigen slavischen Völker nicht versleugnet, steht es doch mit der serbischen Volkspoesie in allernächster Verwandtschaft. Wenn jedoch das serbische Volkslied im Einklange mit der Geschichte Serbiens als wohlgegliedertes Spos zur Feier vatersländischer Helden als stolzer Triumphs und Siegesgesang nach glanzvoll beendigten Kriegen breit und seierlich dahinrauscht, so klingt eben auch im Einklange mit der Landesgeschichte, Krains Volkslied rasch und abgerissen als kurze Romanze, als frisches Wassenlied, wie es Nachts am Vorpostenseuer von wachenden Kriegern gesungen zu werden pslegt, die sich munter erhalten, die Nacht kürzen, vor allem aber den Faden, der jeden Augenblick durch Auszug oder Nebersall

<sup>1</sup> A. a. O. S. XII.

durchschneiden kann, nicht über Gebühr ausspinnen wollen."

Neben dem historischen Liede dieser Sammlung laufen die häuslichen (lyrisch = idyllischen) Gesänge, das Liedeslied, das Käthsellied und die der benachbarten deutschen Alpenwelt nachgeahmten "Weisen" (Vierzeisligen oder "Schnadahüpfeln").

War die Anregung zu dieser Nebertragung der slovenischen Volkslieder wol zunächst von dem Erscheinen einer Sammlung solcher Lieder in der Ursprache 2 ausgegangen, so geht man doch anderseits nicht sehl mit der Annahme, daß Anastasius Grün die nähere Bekanntschaft mit dem slovenischen Volksund Sprachgeiste seinem viel früheren Verkehre mit dem bereits erwähnten Landsmanne und Lehrer Franz Prežern zu danken hat.

Daß Prešern im Allgemeinen wesentlich auf das Gemüth des deutschen Dichters wirkte, daß er es war, der die dichterischen Anlagen seines edlen jungen Landsmannes besonders förderte und der Entwicklung entgegenführte, dieß gesteht Anastasius Grün in seinem herrlichen Gedichte: "Nachruf an Prešern" selbst ein.

Dieser Nachruf von Auersperg sofort nach des theuern Lehrers und Freundes erfolgten Ableben —

<sup>1</sup> M. a. D. S. XIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die 1839—1844 in Laibach unter dem Titel: Slovenske pésmi Krainskiga naroda (Slovenische Lieder der trainischen Nation) ersichienen.

im Februar 1849 — gedichtet, ist nur Wenigen bekannt geworden und ist in so vielsacher Beziehung, persönlich literargeschichtlich und nationalpolitisch hochinteressant, daß wir es uns nicht versagen können, denselben hier vollinhaltlich folgen zu lassen.

Er lautet:

## Nachruf an Presern.

Wer kann . Erhellen die Racht, die den Geift umspann. Wer jag' Den Geier vom Herzen, daß er nicht nag Bom Morgen zum Abend, vom Abend zum Zag.

In würz'ger Luft, auf blumenbuntem Grunde Ragt eine Linde neben einer Ciche, Die Zweige dicht verschränkt zum grünen Bunde, Als ob ein Freund dem Freund die Hände reiche, Ob hier das Blatt gezackt sei, dort sich's runde, Des Laubs und Schattens Farbe bleibt die gleiche! Uns Nachbarkinder, spielend auf den Matten Umwölbt des grünen Doms vereinter Schatten.

Da ward fredenzt Glutwein vom letzten Jahre, Der Keltersegen schwüler Sonnenbrände, Und als ob Feuer durch die Abern sahre, In Kampflust slogen an das Schwert die Hände; Den Reigen löst das Bolk, auf daß sich's schaare Jur Linde hier, zur Ciche dort sich wende; "Hie Slave," — "hie Germane!" scholl es grimmig Und Zornesworte brausten tausendstimmig.

<sup>&#</sup>x27; Er erschien im Bodnid'= Album von Dr. E. H. Costa. Laibach 1859. Kleinmahr und Bamberg. S. 96 f.

Noch schwoll ber Zwift, ba strich ein flüsternd Alagen Dahin durch's Säuseln der Slovenenlinde, Ein Zittern gieng, als mocht' ein Herz ihr schlagen Bom Stamm zum Wipfel ihr, vom Mark zur Rinde; Bon Männern ward ein Leichnam hergetragen, Sie lehnten an den Stamm sein Haupt gelinde, Ein Dichterhaupt! Dem Bolke starb sein Seher, Erschüttert trat ich von der Eiche näher.

Er war mein Lehrer einst! Aus dumpfen Hallen Entführt er mich zu Tiburs Musenseste, Zum Wunderstrand, wo Maro's Helden wallen, Zur Laube, wo der Tejer Trauben preßte, Zum Cap Sigeums, dran die Wogen prallen Wie Waffentosen, bis zu Priams Beste; Sein Geisterschiff trug teine Flagg' am Ständer, Nicht blau=roth=weiß, nicht schwarz=roth=goldne Bänder.

Wir sah'n der Griechenfreiheit Todesbette, Wir sah'n im Blachseld Rom und Hellas ringen, Den Sieger dann sich schmückend mit der Kette Um des Besiegten Haupt den Lorbeer schlingen, Den Kriegspfeil sinkend vor des Marmors Glätte, Bom Hauch der mildern Sitte morsch die Klingen! Im Glanz zerbroch'ner Kömerschwerter gleiten Mir Spiegelbilder spät'rer Kämpferzeiten.

Auf dieses Todten Herz, bas nie gewittert, Geleuchtet nur — leg ich die Hände gerne — Die Weltenseele quillt, vom Markt zersplittert Ins Dichterherz zu ruhigem klaren Kerne Das Licht, das rings verirrt in Junken zittert, Im Dichterherzen sammelt sich's zum Sterne; Wenn Haß das Bolk hinaus zum Streit getrieben, Bergräbt's, wie Gold, ins Dichterherz sein Lieben.

Den bleichen Mund umschließt ein heit'rer Friede, Als woll' er mild zu seinem Bolke sprechen: "Die Zunge löst' ich dir mit meinem Liebe Zu vollern Klängen gleich krystallnen Bächen; Ich war ein Schmied, der dir die Pflugschaar schmiede, Der Sprache langverödet Feld zu brechen; Und willst du froh an's Erntesest schon denken, Noch manches Korn mußt du zur Furche senken.

"Der goldne Eimer geht im Bölkerringe Bon Hand zu Hand aus deutscher dir zu thauen; Du zückt das Schwert, daß deinen Dank es bringe Die Hand, doch nicht die Wohlthat kann's zerhauen! Der Geist der Zeiten fährt in Faust und Klinge, Wenn Haupt und Herz den Eingang ihm verbauen, O thöricht eitles Müh'n, des Geistes Blipe Ablenken wollen in die Degenspipe!"

Das Weltgestirn steigt aus atlant'scher Welle Glanzvoll, unhemmbar deinem Widerstreben; Der West wird Ost! Liebst du die Morgenhelle, Gen West zum Aufgang mußt dein Haupt du heben, Willst du den reinen Born, schöps an der Quelle, Der Rheingott keltert nicht bloß ird'sche Reben; Berschmähst du kunstgesormte goldne Schalen, So trink aus holzgeschnisten Feldpokalen.

Es geht vom Hunnenkampf ein altes Sagen So rast der Grimm, daß, die im Feld gefallen, Als Schatten noch fortkämpfen, luftgetragen Die Geisterfaust noch in den Wolken ballen! Ein mild'res Kampfrecht gilt in mild'ren Tagen, Das Licht vereint die Streiter und es wallen Bersöhnte Geister durch die Feuerwolke, Im Stern des Ruhmes vorleuchtend allem Bolke.

Der größte Genius der Slovenen deren erster Kunstbichter, den man fühn neben Petrarca nennen kann, er ging von den Seinen vielsach angeseindet, von den Fremden ungekannt und ungewürdigt durch das Leben, war er doch ein echter Sohn seiner Nation, "kalt und verschlossen, mißtrauisch und unzugänglich."

"Krains Volk und Land" — fagt Anastasius Grün² wahr und treffend — haben dieses gemein, daß sie ihre guten Eigenschaften und unbestreitbaren Borzüge nicht zur Schau zu tragen wissen, wie denn das Land gerade seinen unschönsten und unfruchtbarsten Theil an der großen Heerstraße ausgebreitet hat."

Krains märchenhaft schöne Gebirgswelt blieb der staunenden Welt lange ein Buch mit sieben Siegeln. Erst der jüngsten Zeit war es vorbehalten, den alten Handelsweg aus dem Süden von Benedig her durch

<sup>1</sup> Zu den schönften Sedichten Preserns gehört seine Ballade: Rosamunde von Auersperg, die Germonik deutsch nachdichtete. (Laibach 1865. J. Blasnik.)

<sup>2</sup> Bolkslieder aus Rrain. Borwort S. V,

das krainische Oberland nach Kärnthen und in das Salzburgische wieder zu eröffnen. Der Schienenweg der Kronprinz=Rudolphbahn hat diese uralt wichtige Verbindung wieder hergestellt und zugleich den Freunden der Natur die herrlichsten Alpengegenden Desterreichs um den Mangart und Triglav, um den Dach= stein und Traunstein, die Tauernkette und was an Vorbergen drum und dran hängt, die vielen verschiedensarbigen hellschimmernden und tief dunkeln Alpenseen, die wunderbarsten Gebirgsthäler und "Gräben" zu einladendstem Besuche erschlossen.

Am jungfräulichsten präsentirte sich bei dieser Brautsschau der Natur die Alpenwelt Oberkrains, die bis dahin nur höchst selten das Augenmerk der Menschen auf sich gezogen, da der Weg zu ihr mit fast unübersteiglichen Schwierigkeiten verbunden gewesen.

Das wild romantische Oberkrain mit dem "dreisköpfigen Bergwardein" Triglav, mit dem tosenden "Wasserfalle der Savica," mit den die Sonnensftrahlen lustig wieder spiegelnden, Wiesengelände und Auen umschlingenden Savearmen, mit den blauen Seen in der Wochein bei Weißenfels und Beldes, mit seinen dichten uralten Forsten und den festen wie aus den Felsen heraus gewachsenen Bergschlösser, es

<sup>&</sup>quot;, Die Taufe an der Savica" betitelt sich das meisterhafte slovenische Spos Preserns, das die Taufe des letzten slovenischen Heiden und Heerführers Čertomir durch die Franken behandelt und das Heinrich Penn in wohlgelungener Nebersetzung (Laibach 1866. Otto Wagner) dem deutschen Volke vermittelt hat.

ist ein kostbar Juwelenkästchen, das so lange unentdeckt im Verborgenen ruhte.

Der Mittelpunkt aber, um den sich all' die Pracht und Herrlichkeit dieses nun vollends gehobenen Schatzes gruppirt und von dem strahlenförmig die Wege auszlausen, die zu all' den einzelnen "Perlen" dieses Gebirgsstriches führen, ist das schon in ältesten Zeiten in der Heimath bekannt gewesene Bad Beldes, an dem reizenden gleichnamigen See, mit der Botivkapelle auf der Insel mitten innen, mit dem alterthümlichen Schlosse zur Seite, das auf jäh absallendem Berghang hinzgebaut, die überraschendste Fernsicht gewährt, dann rings am User eingefaßt von einem Kranze zahlreicher Billen und Landhäuser, die Mode und Speculation mit Sast schon auch bier berein gebaut.

Schückterner und scheuer noch, als sonst schon Landessitte, treten vor diesen "Neubauten" die urwüchsigen Bauernhütten und ländlichen Wirthshäuser zurück, die vordem die einzigen Wohnstätten ringsum den See vorgestellt.

Unser Dichter aber, Anastasius Grün, er läßt bei jedem neuen Besuche von Beldes seinen Kahn noch immer gerade aus über den See steuern nach dem alten Gasthause "zum Petran," wo man unter der Bäume schüßendem Dache in idplischer Ruhe weilen kann.

Wiederholt hat Auersperg die Schönheiten des frainischen Hochgebirges, die Reize der Gegenden um Veldes sich beschaut und wie in allgemeinen Zügen in dem Eingangs mitgetheilten Gedichte "Ilhrien" so im Besonderen in einem nach Form und Inhalt gleich meisterhaften eigenen Poem künstlerisch reproducirt.

Die "Dioskuren" — ein vom öfterreichischen Beamtenvereine herausgegebenes vom Hofrathe R. v. Falke des äußeren Amtes trefflich redigirtes Jahrebuch — haben in ihrem dritten Jahrgange 1874 das stimmungsvolle Gedicht: In Beldes von Anaskassius Grün einem weiten Leserkreise vermittelt.

Wir heben daraus die malerische Schilderung der Scenerie hervor, da wohl kaum je das Lob der herrzlichen Gegend mit schöneren Worten gepriesen, mit froheren Farben gemalt werden dürste.

"Unter des Landmannes ärmlichem Strohdach in die Landschaft hinausblickend," singt Unastasius Grün:

"Du grünendes Thal, du fristallener See, Du liebliches Eiland mit blinkendem Kirchlein, Ihr trohigen Felsen, ihr lauschigen Forste, Die ihr mir Aug' und Sinne umstrickt, O löst mir das Räthsel und nennt mir das Wunder, Womit ihr das Herz auch in Wonnen berauscht, Den Geist auch in sessellenden Zauber mir bannt?

Dort ragt er empor hoch über den Seinen Triglav, der uralte, das heilige Dreihaupt Mit weithin leuchtender Zackenkrone, Der Erste, der Morgens den Burpur trägt, Der Lepte, der Abends ihn fallen läßt; Der Urahn eines Geschlechts von Giganten, Bom Silberbart die athletische Brust, Bon eisigen Loden die Schultern umwallt, Die Stirne getaucht in sonnige Glorie; Doch auch umflort von ziehenden Wolfen, Wie von den Schatten tiefernster Gedanken.

Und wie zu festlichem Rathe versammelt Umstehn den Altvater die Hünengestalten Bon Söhnen und Enkeln und Enkelkindern, Die Berge und hügel in faltigen Mänteln Der Wälder mit blumengesticktem Saum; Darunter schon Greise mit Schnee auf den häuptern, Doch Anochen von Marmor und Mark von Erz. Um Seestrand wacht ein Jüng'rer der Sippe, Der Fels mit der Burg, ein Krieger in Wafsen Jum hüter bestellt dem geheiligten Becken; In glattem Banzer, in steinerner Küstung, Das haupt mit dem Ritterschloß behelmt, So ragt er steil und starr und senkrecht, Und um die Brust ihm slüstern und schauern Die Todeslüste des schwindelnden Abgrunds.

Das Eiland doch mit dem schimmernden Kirchlein Inmitten des blinkenden flimmernden See's, Das jüngste wol ist's der Enkelkinder. Es breiten die Wellen sich ihm zum Teppich Wie blinkendes Linnen, wie slimmernde Seide, Drauf kniet das Kindlein, die Hände gefaltet Zu stillem Gebet in gläubiger Andacht; Dann wieder erhebt es sein Singen und Klingen Mit reiner silberner Glockenstimme.

Zerstreut wie sein fallen gelassenes Spielzeug Um Ufer liegen die Stätten der Menschen, Wie farbiger Tand nürnberg'schen Schnitzwerks Von Häusern und Hütten und zierlichen Villen.

D Thal ber Zauber, voll Größe, voll Anmuth Erhaben, wie in den Wolfen der Donn'rer, Liebreizend, wie die erblühende Jungfrau; Das Menschenherz hat wiedergefunden In dir sich selbst, sein Streben, sein Lieben, Denn weil es zu Kleinerm sich niedergebeugt Und weil es zu Höherm empor sich schwingt, Belebt es das All mit dem eigenen Sein.

Nach dieser beschreibenden Einleitung bringt der Dichter die Sage vom "Wunschglöcklein" in der Wallfahrtskirche im See. Was er der Freiheitssänger beim Läuten dieser Glocke für das Land wünscht, das ihm "Leben, Lied und Liebe gab," davon wollen wir ganz am Schlusse sprechen!

# Alpenlufte der grünen Steiermark.

O Gier, o Luft, Zu schlürfen reiner Bergluft Qauch, In ihren freien Wellen auch Zu baben die befreite Bruft. Anafta fius Grün.

"Das sind die zwei Hauptmomente der Natur, die mich gebildet haben — schreibt Lenau an Schurz<sup>1</sup> — dieß atlantische Meer und die österreichischen Alpen; doch möchte ich mich vorzugsweise einen Zögling der letteren nennen."

Ein Gleiches gilt von dem Einflusse, den diese Alpen auf den Dichterfreund Lenau's — auf Anasstassins Grün genommen.

Wir haben schon in dem vorigen Abschnitte den Dichter Auersperg im treu innigem Verkehre mit den Alpen der engeren Heimath Krain belauscht, noch trauter

<sup>1</sup> Lenau's Leben. Großentheils aus bes Dichters eigenen Briefen. Bon seinem Schwestermanne Anton X. Schurz. Stuttsgart und Augsburg. J. G. Cotta'scher Berlag. 1855. I. Band. S. 196.

und inniger, weil viel häufiger und zu allen Zeiten verkehrte Anastasius Grün mit dem Alpenleben der "schönen grünen Steiermark," in welchem Lande er seit seiner Verheirathung mit Maria geb. Gräfin von Attems (Tochter weil. des Grafen Jgnaz Attems, Landeshauptmanns von Steiermark), 10. Juli 1839 seinen bleibenden Wohnsit aufgeschlagen hat.

Die vielfachen verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Adelsfamilien der Steiermark, in denen sein im Nachbarlande Krain zu so hoher Macht und zu so hohem Ansehen gelangtes Geschlecht, die Jahrhunderte her gestanden und in die Auersperg durch diese seine Bermählung mit der Sprossin aus dem ersten Adelshause des Steirerlandes neuerdings eingetreten war, sie ließen ihn gar oft den Fuß sehen in die jagdreichen "Graben" von Obersteier, wo sich ihm gleichzeitig im Genusse der Waidmannslust öffnete das — "Geheim-niß der Alpenhallen."

Dieses "Geheimniß," er hat es in seinen tiessten Tiesen ergründet, er hat es mit heiligstem Gefühl in sich aufgenommen, keusch und rein im Dichtergemüth bewahrt und rein und klar und unverwischt in seinen dem Gebirgsbache an ungetrübter Helle und Klarheit gleichen Dichterergüssen wieder gespiegelt!

Wie gesinnt man zu den Alpen wandern, wie gestimmt man von ihnen heimkehren mag, er sagt es uns in dem wunderbar empfundenen und drastisch außzgestalteten Gedichte: Zwei Heimgekehrte.

Zwei Wanderer zogen hinaus zum Thor Zur herrlichen Alpenwelt empor. Der Eine gieng, weil's Mode just, Den Andern trieb der Drang in der Brust.

Und als daheim nun wieder die Zwei, Da rückt die ganze Sippe herbei, Da wirbelt's von Fragen ohne Zahl: "Was habt ihr gesehn? erzählt einmal!"

Der Eine drauf mit Gähnen spricht: "Was wir gesehn? Viel Rares nicht, Ach Bäume, Wiesen, Bach und Hain, Und blauen Himmel und Sonnenschein!

Der Andre lächelnd dasselbe spricht, Doch leuchtenden Blickes mit verklärtem Gesicht: "Ei Bäume, Wiesen, Bach und Hain Und blauen Himmel und Sonnenschein."

Bäume, Wiesen, Bach und Hain und blauer Himmel und Sonnenschein, das sind aber nur der erste Grad des Geheimnisses der Alpenwelt; ein "höherer Grad," nur besonders Erwählten zugänglich, weil selten sichtbar, ist das Alpenglühen!

Anastasius Grün hat es geschaut mit sinnigem Auge und glühendem Herzen des Poeten.

Er ruft es begeistert aus:

— sieh vom Flammenkranz umschlungen Das Haupt der Alpen, gluthumrollt, Als ob zu sparen ihr gelungen Ein Theil von ihrem Tagesgold. Als ob tagüber sie gefangen Zum Kranz die Rosen all im Thal; Als ob beim Tag dir von den Wangen Du Bolk des Thals das Roth sie stahl.

Einen weiteren Grad der Erkenntniß bes hohen Geheimnisse bildet ein Sturm auf dem See.

Mit dem Pinfel des vollendeten Landschafters malt uns Auersperg solch' einen Sturm.

Es beschaut in Wellenkläre Sich ber Fels, ein schöner Greis, Durch ben See zieht meine Fähre Leise ihr tristallen Gleis.

Born im Schiff, bas Ruber rührend, Scherzt die schlanke Schifferin! Hinten fest bas Steuer führend Starrt ihr Bater ernst bahin.

Born am Schiffe scheint zu glimmen In der Fluth ein rother Schein; Sind es Rosen, die da schimmern? Mädchen, sind's die Wangen dein?

Hings die Wellen filberweiß; Spiegeln fich der Gletscher Zinken? Ift's dein Lodenschnee, o Greis?

Doch urplöglich werden die Wellen rege, "Rose" und "Schnee" verschwinden, als zöge sie eine Geisterhand nieder in den tiesen See. Ungethüme find die Wellen, Bäumend hoch den Leib empor Ihre Zottenmähnen schwellen Und ihr Rachen heult im Chor.

Ungestüm im tollen Sațe Springen schnaubend sie heran, Hau'n die grimme weiße Tațe In den morschen, schwanken Kahn.

Aber peitschend ihre Flanken Wild der Greis sein Ruber schwingt, Bis die Bestienhord' im Schwanken Knirschend, heulend, ihm entspringt.

Leis die frausen Schädel streichelnd Rührt die Maid ihr Ruder nun, Bis, wie Hündchen, wedelnd schmeichelnd Alle ihr zu Füßen ruhn.

### Wieder schimmern Ros' und Schnee!

War ein Kämpfen das und Rosen Abzuringen von dem See, Mädchen, du die Handvoll Rosen, Alter, du die Handvoll Schnee!

Der höchste Grad des Geheimnisses, das nur dem Gottbegnadeten sich ganz und voll erschließt, ist aber unstreitig die Erkenntniß der Bewohner der Alpen-welt.

"Alpenföhne frei und bieder,"

ruft Anastasius Grün.

"Benn in unfre Städt' ihr wallt, Jauchzt ihr auch bas Lied hernieder, Das auf euren Bergen hallt;

Wollt auch unfern Augen bieten Was auf euren Alpen blüht: -Rosen auf ben grünen Hüten Und wol Rosen im Gemüth."

Doch er brauchte nicht erst darauf zu harren, er hat ihrer "Berge Hochgebiet" erklommen und sie in ihrem Wesen tief ersaßt; ihm hat sich dieses "höchste Geheimniß" leicht und vollends eröffnet!

Die bescheidene Frage des bescheidenen Sängers:

"Bring auch ich euch würd'ge Gabe, Kranz für Kranz und Lied für Lied?"

er hat sie glänzend gelöst in jener "Gebirgsreise" im "Pfaffen vom Kahlenberg," in der er die "Urmenschen" der Alpen jedem Genremaler zum Troze mit sorgfältigster Treue und in lebensvollster Wahrheit abkonterseite.

"Wenn bir Alpenföhne"

— befiehlt Herzog Otto dem voranziehenden Nithart —

"In achter Urfraft, ichlichter Schone, Begegnen in ben Alpenstegen,

Noch unberührt vom Städtehauch Und von der Riedrung Laftern auch, Dann zeichne mir den Ort, das Haus Mit einem Alpenrosenstrauß.

Der Herzog mit dem Pfaffen Wigand ziehen hinterher.

Sie sehn die ersten Hütten steigen Da jauchzt der Pfaff: Ha Nitharts Zeichen, Es schwankt sein Alpenrosenstrauß Als Zeiger dort am Bretterhaus.

### Sie nähern sich ber Hütte

Un offner Thur fie lauschen leis. Da fitt ein filberlodiger Greis, Sein Töchterlein in Leibesicone. Gin Birt, ein Jager, feine Göhne, So edle hohe Rerngestalten, Als hätten magische Gewalten Bier Götterbilder aus Griechenhallen Entführt auf nordischen Alpenboden. In Marmor hauchend Lebenswallen Und fie gebüllt in Steirerloben. Der Alte rührt die tonende Bitter, Die rieselnder Wellen teusch frohloden, Die Windesschmeicheln in Wälderlocken. Wie rasche Schläge ber Sochgewitter Bon Mund zu Munde wechselnd gieht In furzen Strophen das Alpenlied; Vierversig jest, als wie getragen Bum feden Sat auf Gemfenbeinen. Die stampfend bas Gerölle schlagen

Gutmuth'aen Spotts aus icharfen Steinen : Zweiversig jest, als wie gehoben, Auf Lerchenflügeln zu Sonnenauen Die Schwingen goldet der Jubel droben, Doch nett fie auch der Wehmuth Thauen. Wenn Boefie dieß haus besucht Trägt fie ben Sternenmantel nicht Mit reicher wallender Faltenwucht, Mit frausen Zierraths funkelndem Lichte, Den Runft aus feuchtem Stoff ihr wirkte Und mit Sombolen und Chiffern umzirfte: Brunklos betritt fie Diefe Schwelle Und bringt nur bunte Kinderbälle. Jest fingt ber Birt, ber greife Mann, Die Dirne brauf, ber Jager bann, D febt, wie bier im Rreise sprangen, Run fortgeschnellt, nun aufgefangen Der Albenfinder Liederballe. So leichte, farbenbunte belle, Wie luftgetragne Seifenblasen! Doch spiegelt fich im Schaumfriftall Die Alpenwelt mit Wafferfall, Mit dunklem Bald, mit lichtem Rafen, Den Simmel felbit in Sturm und Rub. Manch aut Stud Menschenberg bagu, Bis Ball und Bild in Schaum gerrannen. Pfaff Wigand unterbricht bas Lauschen: "Das find ber Berge Menschentannen, Das ift ber Alpenwaffer Raufden."

Der Dichter läßt Fürst und Pfaffen weiter wanbern, bis sie wieder sehen Nitharts Zeichen, den Alpenstrauß winken am nächsten Haus, und läßt sie nun uns schauen das Gegenbild von der "Berge Menschentannen."

Sie lauschen an bem Fenster ichon, Da fiten Bater, Tochter, Cobn, All ungeftalt bes Blödfinns Beute So miggestalte Krüppelleute, Mis hatt' ein unfreiwilliger Spotter Geschnitt mit Stümperhand in Gile Mus Rieferknorren mit ftumpfem Beile Berrbilder jener Marmorgötter: Ein Robold noch zum Zeitvertreib Den Ort für Bein und Urm vermischt. Der lange Urm ben Boben wischt. Das furze Bein fnickt unterm Leib, Drauf Zaubersput die Buppennasen - Nußknacker und Alraun vermengt Gin Greifenleben eingeblafen, Und Felsen an ben Sals gehängt, Daß felbst ihr Lachen fnurrt wie Grollen, Sterbröcheln icheint ihr Athemrollen, Ihr Sprechen fernes Wehruflallen. Des Trunfnen in ben Brunn gefallen. Den engen Stirnenpfad beschritt Noch fein Gebanke fiegeslicht, Des Munds verfallnem Schacht entalitt Des Worts stoffreiches Erz noch nicht; Im Antlit nie das Lächeln spielt Dieß Elfenkind aus Rosengarten, Nur aus ben tragen Augen ichielt Ein Wehmuthtraum all des Entbehrten; Unfolgsam sind ber Willenstraft Die Glieder ohne Wahl gerafft

Vom Leib ber Riesen und ber Zwerge. — Wigand neigt sich an Otto's Ohr: "Das Menschenkrummholz ist's der Berge, Der Unkenruf im Alpenmoor."

Nacht ist's um uns, die tiefsten Schatten des Berglandseins umgeben uns, doch nur auf eines Augenblickes Weile, denn der versöhnende Dichter läßt alsogleich neues Lichtleben durch die Scheiben brechen.

Da tritt ein Bergmann in die Stube Und schüttet vor die Blöden frisch Manch klingend Münzstück auf den Tisch, Ein Theil des Wochenlohns der Grube: "Zu füllen meinen Arm mit Kraft, Hat euren Arm der Herr erschlaftt, Drum mit dem Sold gesunder Glieder Erstatt ich euer Erbtheil wieder."

Da zollt die schöne Sennerin Manch Wecklein Butter in Blättern rein: "Sucht mich das Aug des Liebsten mein, Euch dank ich's mit gerührtem Sinn, Die ihr auf euch zu meinem Frommen Des Leibes jeden Fehl genommen."

Ein Jäger kam; vom Rüden glitt Des feisten Bodes Reulenstüd: "Den scharfen Blid, ben sichern Tritt, Die seste Hand, das Schüpenglüd Cuch bank, euch zahl ich's gern zurüd."

Da bringt ein junges Bauernweib Des weißen Brods manch rundes Laib: Ihr die von uns mild abgelenkt, Was Weiber lähmt und Seelen kränkt, Nehmt jede Makel, jede Alage Vom Kindlein, das im Schooß ich trage."

Ein Kenner des Alpenlebens, wie kaum ein Besserer und mehr Gründlicher gedacht werden kann, hat Anastasius Grün es versucht, das sog. "Jodeln" (Jauchzen) der Bergbewohner in ein Wortbild zu fassen und es ist ihm überaus glücklich gelungen.

In derfelben "Gebirgsreise," im Pfaffen vom Kahlenberg, hat er es niedergelegt.

Er "hört" es so:

Die Sennin aus bem Süttenraum Tritt an ber Felswand steilsten Saum. Run jaucht ein Schrei, bort jauchtt er wieber, Drauf bier und bort, bergan, thalnieder Fraunstimmen, Männerrufe gemengt, Gin Floten fuß vom Jubeln verfprengt, Als ob durch girrende Taubenschaaren Gin braufender Schwarm von Sperbern gefahren. In Luften wogen, branden, verschwimmen, Rlangfluten rings in tonenbem Streiten Gin wirrer Anaul verschlungener Stimmen! Doch Liebe faßt aus all den Käden Den rechten, ihre Bahn zu leiten, Und lieblich löst und fnüpft fie jeden. Bord, wie die Stimmen fich entwirren, Je zwei und zwei in feligem Reigen Sich bicht umfreisen, fich näher schwirren, In Gins nun flingen und nun ichweigen!

Ein Stimmenpaar erstarb nicht ferne, Dann füße Stille, schweigende Sterne; Der Ubler schwebt zum Felsenneste, Wildtaube flattert in die Aeste.

Diese Lust auf den Bergen, in den lichten Höhen nimmt ihr Ende, sobald die Sennin sich zum Abzug rüftet.

"Der Sennerin Heimkehr," ein reizend Gedicht mit unendlich zarter Pointe, ist ein "Gauermann" in Bersen.

> Horch, was erklingt vom Berge Wie voller Glodenklang? Was tönt zum Thale nieder Wie füßer Brautgesang?

Das ist mit ihrer Heerde Die junge Sennerin, Die von den Alpen nieder Zur Heimath wallt dahin.

Die schönste ihrer Kühe Mit hellem Glockenlaut, Geschmückt mit frischem Kranze Wallt vorn, wie eine Braut.

Rings um sie hüpft so fröhlich Die ganze Heerbe brein, Wie treue Jugendgenossen, Die sich bes Festtags freu'n. Der schwarze Stier bedächtlich, Wie's solchem Herrn gebührt, Folgt wackelnd als dicker Abbas, Der stolz den Brautzug führt.

Und vor dem ersten Hause Jauchzt dreimal hell die Maid, Daß laut es gellt durchs Dörflein, Durch Thal und Alpen weit.

Die Sennin grüßt alle bekannten Weiblein herzlich nach allen Seiten und klagt, daß sie den ganzen Sommer über auf der Alpe alle in gewesen; sie grüßt alle Bursche, nur den schönsten nicht, doch den scheint's nicht zu grämen, er läßt es lächelnd geschehen.

Er hat wol auch die Schöne So lange nicht gesehn?

Er trägt ein grünes Hütlein Und Alpenrosen drauf. — Ei, solche Alpenröslein Blüh'n sonst im Thal nicht auf.

Die Doppelliebe zur Alpe und zur Sennin, sie fesselt des "Gebirges schlanken Sohn" so gewaltig an das Heimathsdorf, daß er, zu den Soldaten genommen, das Heimweh nicht bezwingen kann und gar oft die Fahnenflucht und was als Strafe darauf steht, den Tod dem Siechthum hinter dem Kalbsell vorzuziehen pslegt.

Aus dem besten Burschen wird ein — Deferteur!

Auch diese Eigenthümlichkeit des Alpenvolkes hat Anastasius Grün in unnachahmlicher Charakteristik wiedergegeben.

Der Deserteur, geschlossen sitzt er auf der Hauptwache, der morgen früh erschossen wird, da er dreimal der Fahne entslohen; er nimmt Abschied von der Mutter. Bei den Soldaten habe man Treu und Eid von ihm abgenommen

Die ich boch und nicht erft heute Meiner lieben Sennin gab.

Hoch von langen Stangen wallten Feten Tuchs, brauf sie recht fein Ein geflügelt Raubthier malten Und ba follt ich hinterdrein.

Dem Gevögel Adlern, Geiern, Bar ich doch mein Lebtag gram; Schoß manch einen, der zu euren Und der Liebsten Heerden kam.

In zweisarbig Tuch geschlagen Anebelten mich Spang' und Anops; Einen Höcker sollt' ich tragen Und als Hut solch schwarzen Tops.

Beffer läßt, das fieht boch Jeder, Mir der grüne Schüßenrock, Auf dem Hut die Schildhahnseder, Stußen auch und Alpenstock. Morgen, wenn die Schüffe schüttern, Mutter denkt, daß fern von euch Im Gebirg bei Hochgewittern Mich erschlug ein Wetterstreich!

Und die Sennin, sie hat dieß Ende des Liebsten vielleicht nicht lange überlebt und ruht vielleicht bald darnach auf dem Friedhof im Gebirge.

Dieser "Friedhof der Alpen," bessen Hügel so "friedensgrün am Tannenwald schwellen," er regt den Dichter zu metaphysischen Betrachtungen an. Er apostrophirt ihn:

Nicht hast dem Friedhof gleich ber Stadt umzogen Mit blanken Mauern du den Wellenschwall! Die sansten Hügel, als empörte Wogen Durchbrächen überfluthend bald den Wall.

Auf ihnen wogen nicht im fahlen Schimmer Steinkreuze, Säulen, Katafalke fort, Und Urnen, Phramiden, gleichwie Trümmer Bom Wrack des Lebensschiffs, gestrandet bort.

Nein sie verspülen sanft und frei! — Entstiegen Ist draus ein Kreuz allein, kunstlos und schlicht Als Leuchthurm wol, der, wenn die Sterne schwiegen Auf diese dunkle See ausgießt sein Licht.

Der Bollmond quillt durch dunkle Tannenreifer Und mündet seinen Lichtquell wellenwärts, Die Waldeswipfel flüstern immer leiser Und stiller Meeressahrt gedenkt das Herz. Du träumst bein Haupt verhüllt in Silberschleiern Und ahnst, v Tannenbaum, wie du als Kahn, Einst wirst hinaus ein Kind des Friedens steuern In diesen stillen, grünen Ocean!

Zwei Stätten in der schönen grünen Steiermark sind es, denen Anastasius Grün in seinen Werken speziell mit Nennung ihrer Namen und mit Schilderung des Lokals unvergängliche Denkmäler gesetzt.

Die Eine ist Neuberg im Mürzthale, die ehemalige Cisterze, die Herzog Otto der Fröhliche, der "Fürst" des Pfassen vom Kahlenberg, ins Leben gerusen; die Andere das Wallsahrtskirchlein Maria Grün nächst Graz.

In Neuberg:

Da springt die Mürz, Mühlräder jagend, Borbei an Wiesen, Ackerstreisen, Ein spielend Kind, die rollenden Reisen Bor sich zu Sprung und Tanze schlagend; Längst hat sich Werksleiß angesiedelt, Maschinen rauschen, es sprühen die Essen.

Einförmig stampft ununterbrochen Durch Nacht und Tag, durch Luft und Leid, In gleichem Maß des Hammers Pochen Nachhallend in der Nunde weit.

Und stockt einst dieses Bulsschlags Bochen, Des Thales Leben ist gebrochen. Wie des Klosters Duadermassen zerbröckelnd sielen, als "der Mönche Zeit war um," "das Werk vollbracht," "vorüber ihre Wassenwacht," der Mönche Dom, die Klosterhallen, die "Geisteresse" sind verlassen, und nur im Kreuzgang sieht man noch

> in Bilbern wohlerhalten Die Reihen der harten Schmiedemeister, Die Bändiger der Feuergeister, Der Aebte düstere Gestalten, Den Blid gesenkt, die Stirn in Falten!

Mitten im dichtesten Waldesgrün, in unmittelbarer Nähe, ja fast vor den Thoren der reizenden Murstadt, liegt einer der beliebtesten Ausstlugsorte der Grazer, und ab und zu im Jahre ein, von weit und breit herkommenden Wallsahrern, gern besuchter Enadenort: Maria Grün, wo die gewöhnliche Waldesstülle abwechselnd durch die dicht vor dem kleinen Kirchlein gelagerten Massen der Spaziergänger und Beter singend und lärmend, tanzend und johlend unterbrochen wird.

Auf dem Plate, wo einst ein Cremitenkirchlein gestanden, der Sit des Vorstehers aller Brüder des Eremitenordens in der Steiermark, da erbaute 1665 der Wirth "zum Hasen" aus Graz, Herr Fritz, zufolge eines Gelübdes für die glückliche Entbindung seiner Gattin, die Marienkirche, und zwar, wie die Sage geht, gerade an der Stelle, wo der Stein entsank dem Kinde, der erste, den es heben gekonnt.

Die Sage der Gründung von Maria Grün

hat Auersperg in der naiven Sprache, wie sie dem Gegenstande entspricht und mit dem derben Humor der Zeit, in der dieselbe fällt, zur Darstellung gesbracht.

Das mit andern dem Orte gewidmeten Poesien an einem Obelisk daselbst prangende Gedicht schließt mit den Versen:

Bohl sieht man zur Stelle ein Kirchlein stehn, Man nennt es Maria Grün, Noch sieht man das Thal so wunderschön, So grünend und dustend blühn.

Das hat zu Mariens und Gottes Ehr Bor Jahren ein Wirth gethan; Die Enkel doch bauten — dem Wirth wol zur Ehr? — Borlängst eine Schenke daran!

So mische sich Jauchzen und Becherklang Mit Pfalmen und Glockengeläut! So tanze der schwarze Meßner entlang Mit rosiger Kellnerin heut!

# Karnthens alles Recht und aller Branch.

So lang der Fürstenstein in Ehren, Steht auch urächt und ungeschwächt Das alte freie stolze Recht. Anafiasius Grün.

Nach dem 1414 zulest geübten alten Brauche wurde jeder Herzog von Kärnthen bei seiner Thronbesteigung durch einen Bauersmann mit dem Lande belehnt und versprach zugleich die Rechte und Freiheiten der Untersthanen zu schüßen.

Diese eigenthümliche Belehnung, die auf freiem Felde vor sich ging, und auf die sich der Kärnther nicht wenig zu Gute that, weil sie dem stolzen Selbstgefühle des eigengearteten, "wie seine Berge harten Bolkes" so prächtig entsprach, hat Anastasius Grün im "Pfaffen vom Kahlenberg" treu und warm geschildert.

"Traumgeister ziehn durch's Karnthnerland"

Der Dichter führt uns zur Hütte Edlings des Bauers, "des Mannes, der Kärnthens Herzoge macht," wie er in sternenloser Nacht mit seinem blonden Sohne eine Zwiesprache hält über altes Recht und alten Brauch.

Weib und Gefind ift längst zur Ruh, Der Alte flappt sein Relchglas zu

und mustert slüchtigen Blicks die Festgewänder, langt dann vom Wandbrett ein staubig, spinnumwundenes Kerbholz und ein altes, in braune Haut gebundenes Buch. Dann er zum Jungen also spricht:

Bum Bächter feinem alten Recht Betraut bas Land mein alt Geichlecht: Der Bflug schrieb in die Feldmark tief Uns ährengolden den Abnenbrief. Durch meinen Mund, durch meine Sand Ergibt bem Fürsten fich bas Land, Und will ju Thron sein Bergog schreiten, Muß einer unfres Stamms ibn leiten Bum Fürftenftein, bem unbequemen, Von ihm den alten Eidschwur nehmen Und Landesbrauch mit ihm vertragen; So gilt's zu Recht seit alten Tagen. Dieß Rerbholz ift mit feinen Schnitten Sauschronif und Fürstenbuch; So oft ein Ahn nach Batersitten Empfieng bes Fürsten Gibesspruch, Bard in dieß Holz ein Strich geschnitten; So schneid ich morgen wieder einen. So bundig faßt tein Schreiber fich, Bier ift ein Fürst nichts als ein Strich. Bielleicht die Alten mochtens meinen, Dem Schenfwirth gleich, ber feinem Zecher Unferbt die ungezahlten Becher, Mit jedem Strich an eine Schuld Erinnernd ach und - an Geduld.

Der Knabe erwidert:

Die alten Possen, Schnurren, Schnaden Mögt ihr zum rostigen Zeuge paden.

der Herzog Otto sei so froh, so gut, der werde, was dem Lande frommt, freiwillig thun, was brauche es da der bindenden Side?!

Mit diesen Einwürfen des Sohnes ist der Stoff zur Abwehr und unter Einem zur Anpreisung und zur Verherrlichung der alten Volksbräuche gegeben, die nach den Worten, die der Dichter dem alten Edling in den Mund legt, der Landessitte sind, "was Epheus Klammern alten Mauern."

Mit dem ganzen Feuereifer einer für das Gute und Edle, wo es immer begegen mag, erfüllten Dichters seele vertheidigt unser Freiheitssänger hier das historische Recht Kärnthens, das sich durch seinen Bauersmann seinen Herzog selbst gemacht.

Er läßt ben Greis seinem neuerungssüchtigen, bas alte Recht so leicht preisgebenden Sohne ftrenge zurufen:

Ich spür es wohl, mein Sohn, mein lieber, Der Hoswind, ber hereingepfissen Ins Kärnthen, hat auch dich ergriffen, Im Lande schleicht das Wedelsieber, Traumgeister ziehn durch's Kärnthnerland.

1 Den "wegen der Bedeutsamkeit seines Inhaltes" ganz besonders für die Schule sich eignenden Abschnitt: "Herzogsstuhl und Fürstenstein" hat einer der heute hervorragendsten und um ihre heimath meistverdienten Söhne Kärnthens, mein trefflicher Lehrer Prosessor Alois Egger v. Möllwald in seinem "Lesebuche" für den Schulgebrauch eingerichtet. In klassischer Einfachheit schildert der Dichter am Schlusse dieses Zwiegesprächs zwischen Kärnthens alter und neuer Zeit, wie der Kärnthner-Freiheit Lichtsluth:

Ihr Leuchten jest zurückgezogen In jenes einen Lichtleins Strahl

das der zur Huldigung herantrabende Herzog Otto, auf dessen Auf nach Wien zum Basallenschwur die Kärnthner keine Gesandten geschickt, von ferne aus des Edlings Bauerngut flimmern sah, und der das Licht erkennend, halb laut, halb leise sprach:

"Und dieses auch erlischt einmal."

Es erlosch!

Und mit ihm verfiel der "Herzogsstuhl," von wo aus der Fürst einst gab diesen Gauen

Die Lehn, nachdem er selbst das Land Zu Lehn erst nahm aus Bauershand.

Ein uralt Block lag lange lange dann dieses "Freispeitsmal" an des Zollfelds Straßenraine, wo man

fah die Rinderheerden im Rasen Getränkt aus Römersarkophagen Und Lämmer an Marmortaseln grasen, Als ob sie die Schrift zu lösen wagen Und Kinder spielen mit rostesedlen Schaumünzen der Casarenzeit.

"Jahrhunderte entnervter Zeit" umspannten aber auch den Stein, der dem Lande hätte immer als heilig Denkmal gelten sollen, "mit Schleiern der Bersgessenheit,"

Den Stein, der dumpf im Moose ruht, Dran wilde Keuler die Flanken reiben, Drauf Zunftgesellen die Namen schreiben, Kein Laut, kein Kranz, kein Liedermund Gibt dieses Steins Bedeutung kund. Kein Zeichen will zu sprechen wagen Und Sünd' ist's hier nach Freiheit fragen; So sprachverwirrend war die Zeit, Daß ihrer Weisen Gilde im Streit, Ob die verwitterte Schrift am Stein Mag Kömisch oder Wendisch sein?

Erst in neuerer Zeit war man bestrebt, das "in= teressante Denkmal" der Nachwelt zu erhalten und umgab es mit einem Lanzengitter und schrieb darauf, es sei dieß "Kärnthens Herzogstuhl."

Dem Dichter aber entpreßt folch' nachgeborene Erinnerung die Worte:

Das ist wohl schön, doch spät zu spät, Manch ein Jahrhundert hat's verweht. D hätten sie damals gesegt, entrückt, Unkraut, das Gottes Saat erdrückt!

¹ Es wurde zwischen den deutschen und flovenischen Gelehrten Steiermarks und Kärnthens seiner Zeit ein erbitterter Kampf über den Charakter einer auf dem Steine lesbaren Inschrift geführt, der mit der Entscheidung schloß, daß dieselbe flavisch sei, wie denn auch die Herzoge von Kärnthen im Mittelalter und dis auf Friedrich III. die Pflicht und das Recht hatten, als Vertreter der "windischen Bölker" selbst vor dem kaizerlichen Richterskufe und in Reichsversfammlungen ihre Vorträge in flavischer Sprache zu halten.

D hätten sie damals treu gesäet Zu fräftigem Wurzeln, mildem Blühn Den echten Kern, der saatengrün Und freiheitstolz in Herzen ersteht! Damals gezogen um dieses Mal Die Lanzenwand von bestem Stahl! Ihr Männer selbst sollt sein die Lanzen, Gereiht um diesen Stein der Ehren Dem Angriff und Verfall zu wehren.

Dahin, dahin! Nur einen Frei'n Seh ich vor mir: ein Bögelein! Das nimmt vom Herzogsstuhl Besith Als sei's der Aar des Zeus mit dem Blip.

Auf Karnburgs Höhen da ragt ein zweiter Stein, ein anderes heiliges Mal dem Land — der "Fürstenstein."

Dieser war es, auf dem der Bauer dem Herzoge den Eid abnahm.

Der Edling sist auf dem Fürstenstein Aufrecht und fest und späht thalein: Sein Haupt beschirmt ein grauer Hut, Den eine rothe Schnur umsließt, Sein Fuß im groben Bundschuh ruht, Den eine rothe Schleise schließt; Sin rother Gurt den Leib umwallt, Der knapp im grauen Bamse steckt, Bom grauen Mantel überdeckt; Den Feldsack hat er umgeschnallt Mit Käs und Brot, der Gottesgabe, Sein Arm stüpt sich am hirtenstabe. Wie um den Fels das laute Meer Braust Stimmgewoge ringsumher; Hier wendischer Laut, dort deutsche Klänge So fern im Thal liegt keine Tenne, So steil am Joch ragt keine Senne, Die Boten nicht gesandt zur Menge; So tief im Erzberg liegt kein Schacht Der nicht entsandt die Knappenwacht; Der Golen Zug theilt das Gedränge.

Der Berold wallt bem Zug voran In Landesfarben angethan, Auf seiner Bruft bas Wappenbild: Drei schwarze Leu'n im golonen Schild, Und Destreichs rothes Feld dabei Bom weißen Gurt getheilt in 3wei. Rreugträgern nach Bralaten schritten, Laureng ber Bischof Gurts inmitten, Dann wallt der Landesedlen Kern Der Graf von Görz, Pfalzgraf bes Lands, Graf Bfannberg, Rärnthens beller Stern, Berr Lichtenstein, ein Name wie Glang, Mit ihm der gewaltige Auffenstein Freiherr Sonned aus felfigem Rrain, Die Fähnlein rühren die Flügel im Winde. Bon Golde flirrt bas Sofgefinde.

Da tritt der Herzog selbst zum "Fürstenstein." Um haupt den schweren Herzogshut.

um seine Schultern wallen Purpursammt und Hermelin.

— nicht soviel Sammt verschneidet Der Herr, wenn er die Lilien kleidet.

Da fragt Edling wer das sei, der im Prunke hofsfärtigen Gewandes nahe, und auf des Herolds Antwort: es sei der Fürst auf dem Pfade nach dem Fürstenstein, ruft der Bauer:

Ich will nur weichen Wenn er geworden Meinesgleichen.

Der Fürst kehrt um, die "Prunklast" abzulegen und kehrt zurück in Bauerstracht, der Edlings gleichend auf ein Haar.

> Ein Page rechts führt an ber Leine Ein abgemagert schwarzes Rind; Ein Page links lenkt durch die Steine Sorgsam ein Pflugroß lahm und blind.

Nun folgen die Ceremonien der Eidabnahme, die Fragen, ob der Fürst dem Lande ein gerechter Richter, dem freien Bauernstande ein Schirmer, den Wittwen und Waisen ein Hort, dem Christenglauben ein Versbreiter, mit einem Wort, ob er ein "Landesvater" sein werde, ein wahrer; es folgen die Andote des Pfalzgraßen — die Seschenke an Kleidung, Vieh und Geld, Zinsfreiheit für den Edling bietend, der verswundert ruft:

Ist solch ein Tausch nicht fein? Für dieses Gottesland — ein Rind Das lahm, und einen Gaul, der blind! Für Tonnen Golds, die wir messen Sei nicht sein Pfennigmaß vergessen! Ihr Andern merkt's! Nun kennt ihr auch Bas Fürstenrecht und Fürstenbrauch!

Da springt der Herold ein mit einer Mahnung, die beim Bauer ihre Wirkung nicht versehlt, er erinnert ihn an der — "Landesedlen Brauch."

Herr Grabeneck west schon die Schneide Das Gras zu mähen auf fremder Weide; Herr Portendorf hält angebrannt Den Span, durchs Land zu ziehn als Brenner; Herr Rauber zäumt und schirrt den Renner Zum Raubzug, löst auch nicht ein Pfand. Das Recht herrnloser Zeiten sieh! Die stärfre Faust nur bändigt die.

Das verfängt! Der Bauer rasch ben Stein verläßt und geleitet ben Fürsten an seinen Sig.

Mundschenk frebenze den Willsomm Zum Shrentrunk dem Fürsten werth, Marschalk sink in die Knie fromm Und halt ihm vor das Landesschwert, Daß er drauf schwöre vor allem Bolke.

Der Mundschenk schöpft des Quells "frische Fluth" in einen spitzigen Bauernhut; der Herzog spricht:

Wie ich nun fasse Den schlichtesten Relch mit schlichtestem Nasse Und trink auf mein Heil und euer Heil Und bann zum Grund ber Erd' ihn gieße, Daß frober davon mand Blumlein fprieke. So auch zu meinem, eurem Seil, In Lebensmahrheit, wie im Bilde Gelob' ich Mäßigfeit und Milbe. Und wie ich nun bes Schwertes Klinge Nach aller Simmelsgegend schwinge Und gieb' im Geift ben weiten Bogen Um dieses Landes fernste Bonen: So bleib es Allen, die brin wohnen Bu Schutz und Schirm und Recht gezogen. Und wie ich auf bas Kreuz am Degen Die Finger lege schwurbereit. Däucht mir's beschwörend beiligen Gid In Christi Wunden sie zu legen, Ich schwöre — —!

## Vom knisertreuen Land Tirot.

Willfommen, Tiroferhergen, die ihr fo bieder fclagt, Willfommen, Tirofergletfcher, die ihr ben himmel tragt. Anaftafius Grun.

Auch ein Alpenland! Darum dem alpenfrohen Dichterherzen nicht minder theuer als der Kärnthner Land, als die grüne Steiermark ist unserem Anastasius Grün Tirol mit seinen "Bohnungen der Trèue," mit seinen "Thälern voller Duft," mit seinen Quellen und Tristen, mit seinen frischen, freien Bergeslüsten!

Der Mann "in starrem Erz," bessen "Borübersschreiten" vielleicht noch heute "in unsern weichen seidnen Zeiten," "rührt manch deutsches Herz" Theuerdank Maximilian, den unsere Dichter in seinem "Jugendlied" gepriesen, nicht weil's ein Ritter war, "nur darum, weil er der Letzte jener Schaar." Dieser, sein Held, führt ihn auf mannigsachen Schlacht= und Wanderzügen wiederholt auch in die Berge von Tirol!

Er führt ihn auf die "Martinswand" zu schauen das grause Abenteuer", er führt ihn vor Kuffteins Mauern zu sehen des Nachbar=Bayern Trop, er führt ihn durch Innsbrucks Thore vor die räthselhafte Sichentruh, die todesahnend sich zimmern ließ der "düstere Kaisergreis."

## Mag auf der Martinswand!

Schon 1656 hat man im Auersperg'schen "Fürstenhof" in Laibach ein Drama gegeben, lateinisch: Maximilianus Austriacus seu refugium ad orbem Eucharisticum — die wunderbare Kettung Maximilians auf der Martinswand behandelnd.

Und welche Fluth von Dichtungen aller Art über denfelben Vorwurf zählt uns nicht die Bibliographie der nachgefolgten Zeiten auf!

Aus allen ragt aber wie ein Gebirgsrecke die Schilderung von Maxens Noth und Nettung bei Anastasius Grün.

Der Dichter fingt:

Willsommen Tirolerherzen, die ihr so bieder schlagt, Willsommen Tirolergletscher, die ihr den Himmel tragt, Ihr Wohnungen der Treue, ihr Thäler voller Duft, Willsommen Quellen und Triften, Freiheit und Bergesluft.

Wer ist der sede Schütze in grünem Jagdgewand, Den Gemsbart auf dem Hütlein, die Armbrust in der Hand, Deß Aug so flammend glühet wie hoher Königsblick, Deß Herz so still sich freuet an kühnem Jägerglück?

<sup>1</sup> Siehe mein: Der verirrte Solbat a. a. D. S. 105.

Das ift der Max von Habsburg auf lust'ger Gemsenjagd, Seht ihn auf Felsen schweben, wo's kaum die Gemse wagt! Der schwingt sich auf und klettert in pfeilbeschwingtem Lauf, hei wie das geht so lustig durch Kluft und Band hinauf.

Jest über Steingerölle, jest über tiefe Gruft, Jest friechend hart am Boden, jest fliegend durch die Luft! Und jest? — Halt ein, nicht weiter! jest ist er festgebannt, Aluft vor ihm, Kluft zur Seite und oben jähe Wand.

Wollt einer von hier zum Thale hinab ein Stieglein baun, Mußt', traun, ganz Tyrol und Steier die Steine dazu behaun.

Wohl habe die Amme Maxen einst von der Martinswand erzählt, daß schon in leisen Gedanken das Auge in Nebeln schwand, jetzt kann er's sehen, meint der Dichter, ob sie dem Bilde treue Farben geborgt?

Die Aussicht von da droben sei so schön und weit zu sehen, daß Maxen vor lauter Schauer die Sinne fast vergehen.

Tief unten ein grüner Teppich, das schöne Thal des Inn, Wie Fäden durchs Gewebe, ziehn Straß und Strom dahin, Die Bergkolosse liegen rings eingeschrumpft zu Hauf Und schauen wie Friedhoshügel zu Maxen mahnend auf.

Der Kaisersprosse stößt mit Macht ins Horn, ein schwaches Echo; ein Teufelchen, das kichert im nahen Felsenspalt: Es dringt ja nicht zu Thale, des Hilferufs Gewalt.

Ins Horn nun stößt er wieder, daß es fast plagend bricht, Ho, ho, nicht so gelärmet! Da hilft das Schreien nicht, Denn liebte ihn sein Bolk nicht, was er auch bieten mag, herr Max er bliebe sigen bis an den jüngsten Tag.

Was das Ohr nicht vernommen, das Auge hat es erschaut und das fromme Volk sendet seine Gebete zum Himmelsdom, "von Kirche zu Kirche wallfährt der bange Menschenstrom."

Und ein kühner Bergmann findet sich, und unterm Segen der Priester klettert er zum betenden Max hinauf

Der faßt ihn fest beim Arme und winkt ihm fürder zu gehn Mit Leitern, Stahl und Seilen wird kühn ein Pfad gebahnt, Wo Maxens Fußtritt strauchelt, stüt ihn des Retters Hand,

Der läd't ihn auf den Rüden, wo Klüfte schwindeln drohn, Wohl sind der Treue Schultern des Fürsten schönster Thron; Rasch geht's zu Thal, wo jauchzend Tirol empfängt die Zwei, Kein Spötter kann belächeln die seltne Reiterei.

Ein Kreuz auf hohen Felsen blickt nieder in das Land Und zeigt den Ort, wo bebend einst Habsburgs Sprosse stand; Noch lebt die edle Kunde und jubelt himmelwärts Aus manchen Sängers Munde, durch aller Tiroler Herz.

## Max vor Ruffstein!

"Ein hüpsch Lied von dem Bengenower im Beyer= land, wie es im zu Kopffstein ergangen ift," 1 erzählt

1 M. Körner, Hiftorische Volkslieber. Stuttgart, 1840. S. 116 bis 122. Sinundzwanzig achtzeilige Strophen. Siehe basselbe in im Volkston die Geschichte der Eroberung der von dem baberischen Commandanten von Pinzenau vertheidigten Beste Kuffstein durch Kaiser Max I. im Jahre 1504.

Diese Belagerung und endliche Bezwingung der schier uneinnehmbaren Grenzsestung bildet für sich den Gegenstand einer der Unterabtheilungen jenes Hauptsabschnittes im Leben des letzten Ritters, den Anastassius Grün die Ereignisse der Jahre 1503—1505zusammenfassend: "Der Streit am Grabe" besnamset.

Es blickte Binzenauer von Rufffteins Riesenwall, Mit Hohn und sicherm Trope auf Maxens Heeresschwall, Wie'n Alpengeier sorglos auf den Verfolger blickt, Der fern im tiesen Thale auf ihn die Büchse zückt.

Es blickte Max gen Auffiteins hochtrogende Felsenwand Boll Zuversicht und Ruhe, so kühn und wuthentbrannt, Gleichwie zum Horst bes Geiers der Schüge blickt empor; Erreicht ihn auch sein Juß nicht, erreicht ihn doch sein Rohr.

Alle aus den Mörsern entsandten Augeln prallten an den Mauern Aufssteins ab und zum Hohn ließ der Pinzenauer die Mauern, wo sie angeschlagen, mit Besen kehren; die Pechkränze, hinauf geslogen, blieben unschädlich liegen, da wollte Max die Veste aushungern, doch der Hunger kehrte früher in seinem Lager ein und der Pinzenauer schickt ihm Hirt' und Heerden zu

Aretins Beiträgen zur Geschichte und Literatur. IX, 1286, und bann in Hormahrs Taschenbuch, 1829, jedesmal mitgetheilt von Docen. Da wurde König Maxen die Zeit wohl etwas lang, Daß pochend schon sein Herzschlag bis durch den Panzer klang;

Da fandt er gegen Innsbruck hinauf ins Waffenhaus: Schickt doch einmal den Weckauf mir und den Purlepaus.

In Innsbrucks Waffenhause waren Maximilians Lieblingskarthaunen — diese beiden und viele andere, die alle Namen trugen und die er wie andere die Pferde mit Liebe in sein Herz geschlossen — unterzebracht. In drei prachtvollen auf Pergament mit reicher Bergoldung gemalten und geschriebenen Bänden, die mit der sog. Ambraser Sammlung nach Wien kamen, ließ Maximilian die Abbildungen und Beschreibungen seines kaiserlichen Geschützes sammeln und sind darin nun alle Namen sowie die dazu gehörenden ansspielenden Reime verzeichnet.

Der "Weckauf" und der "Purlepaus," vom König selbst, der statt des Scepters den Luntenbrand erfaßt, mit sicherer Meisterhand behandelt, sie brachten das trotige Kuffstein zum Fall.

Der Pinzenauer und zehn Gefährten, sie endeten durch Henkers Beil, denn der Fürst, er hatte es geschworen. Da erhebt gegen weiteres Wüthen Erich von Braunschweig der kühne Feldherr seierlich Protest und spricht zum König:

Wenn Tapferkeit und Kühnheit ihr so zu lohnen glaubt Mein Fürst, dann beugt zuvörderst dem Block eur eignes Haupt.

#### Drauf der Fürst:

Gepriesen sei, mein Erich, dein ebles biedres Wort, 3hr andern aber giebet in Ruh und Frieden fort.

Nächst Aufsstein steht ein Kirchlein, Ainlessen heißt's noch heut, Weil's den gerichteten Eilsen zum Grabmal Max geweiht. Einst als in Tivol er wieder, erzählt ein Bauernknab, Er habe jüngst den König gesehn dort knien am Grab.

Die lette Schlacht, die Sporenschlacht bei Quinegate (1513) war siegreich geschlagen und Maxens

"grauen Loden nicht still der grüne Kranz"

der "Congreß von Wien" (1515) und der letzte Reichstag Maximilians zu Augsburg (1518) waren vorüber und Dürers Meisterhand hatte das Bildniß des großen Kaisers daselbst "nach der Natur gemalt," da überkam den letzten Kitter allgemach ein Todesahnen und

Hoch über Innsbrucks Thalgrund auf einem Felsenstück Saß Kaiser Max ganz einsam, mit stillgesenktem Blick, Die Armbrust an der Seite, im grünen Jagdgewand Und auf dem leichten Hütlein Gemsbart und grünes Band.

Wie regungslos und ruhig der greise Jäger sitt! Die grauumlockte Stirne sanft auf die Hand gestützt, Das Auge bald hinunter starr auf die Stadt gebannt Bald wieder fernhin schweisend durchs weite Tirolerland.

Mißmuth faßt den Kaiser an; nicht ferne von Innsbrucks Hofburg hat er befohlen zu bauen ein prächtig neues Haus, da wallt er nun um das= felbe es ringsum prüfend und ruft dann scheltend aus:

Ihr Männer, ei was baut ihr da für ein Schneckenhaus, Die Säulenschaar wie winzig! wie enge Hall und Saal Und dunkel wie ein Kerker beraubt vom Tagesstrahl.

Der Meister zog das Käppchen: "Erhabner Herr verzeiht, Rein schöner Haus, Gott straf mich, steht in der Christenheit, Die Säulen hoch wie Cedern, der Saal hell wie der Tag, Die Wölbung fest wie Felsen und leicht wie Laubendach."

Max aber läßt von einem Schreiner sich zimmern einen Sarg, den stellt er zum Bette

— wenn Schlaf sein Aug beschlich Und mußt er auf die Reise, den Sarg nahm er mit sich.

## Abfahrt von Innsbruck!

Um Innstrand harrt ein Schifflein beim ersten Frührothschein, Da stieg verhüllt im Mantel ber kranke Raiser ein, Die treue Cichentruhe lehnt buster neben ihm, Fort schießt im raschen Strome bas Schiff mit Ungestum.

Um Strande murmelt fragend nun Innsbrucks Bolf im Kreis: Wohin so schnell und eilig, du düstrer Kaisergreis? — Da schien von Maxens Lippen das Wort zurückzuwehn Lebt wohl, lebt wohl! nach Destreich will ich nun sterben gehn.

Es lehnt am Cichenfarge fein Haupt von Sorgen schwer, Zum himmel blickt er dufter und dufter rings umber: "Du schönes Land, dich liebt' ich so treu und inniglich, D wußt' ich nur, ob gludlich mein Bolk auch sei durch mich."

Die Fluth umrauscht das Schifflein und schnell vor Maxens Blick Fliehn Thäler, Berg und Flächen, Gehöft und Stadt zurück; Wohin er blickt, sprießt Leben und Segen, Kraft und Fleiß, Wohin er horcht klingt Freude und Jubelsang und Preis.

Auf Wiesen klirrt die Sense, in Wäldern knallt das Rohr, Gewalt'ge hämmer stampsen durchs Thal im Donnerchor Und aus dem Schlund der Schlöte qualmt's riesig dicht undgrau, Da schien auf schwarzen Säulen zu ruhn des himmels Blau.

Und weiterhin dann Felder, die dicht voll Saaten stehn Und heerben, die fröhlich blödend auf grünen Alpen gehn, Und Mühlen klappernd im Thale, von Fluthen rasch getrieben Die sprühend an den Rädern als Sternenregen zerstieben.

Auf allen Straßen herrscht "lebendiges heiteres Drängen," es "knarrt des Fuhrmanns Achse von Fracht des Segens schwer" und "mit lustigem Ruderschlage mit flatternden Wimpeln ziehn im Strom viel rüstige Schiffe kreuzend her und hin," vor einem Gehöfte, in frischer Trift, spricht heiteren Blickes just ein Landmann über sein Kind den Segen

Und lehrts in Drang und Nöthen sein Berg zu Gott zu wenden Und beten für gute Fürsten mit aufgehobnen Banden.

Kaiser Max war zu Wels in der Hofburg gestorben (1519). Gar bald nachher ging man, seinem letzen Willen folgend, an die Erbauung der Hosstruck (Franziskanerkirche zum h. Kreuz) in Innsbruck, in deren Mitte dann in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts unter Kaiser Ferdinand I. sein Grabmal von den Brüdern Bernhard und Arnold Abel begonnen und nach deren Tode von Alexander Colin aus Mecheln würdig fortgesetzt und herrlich vollendet wurde, "eines der großartigsten Denkmale der deutschen Kunst."

Der "Spilog" zum "letzen Ritter" — 1829 gebichtet — er zeichnet uns in schärfstem Lichtbilde bieß Monument aus Stein und Erz!

## Das Mag = Denkmal in Junsbruck

es steht vor uns!

Die Kunst, die mit Begeistrung und Liebe Max geschirmt, Sie hat zu seinem Denkmal die Säulenschaar gethürmt, Mit Bildern seiner Thaten den Sarkophag umgeben Und so den Tod vermählend gepaart mit ew'gem Leben.

Aus reichen Marmorbrüchen Carrara's sind geschlagen Die Steine, die als Stufen den Katasalk hier tragen, Boll Ernst und heil'ger Milde kniet Maxens Bildniß oben Und für sein Bolk noch betend hält er die Händ' erhoben.

Und Helden aller Zeiten und Kön'ge mancher Länder Umstehn im Kreis das Grabmal, gehüllt in Erzgewänder, Noch jest voll Kraft und Wohlklang, wie einst ihr Arm und Herz Erstarrt ist unverwelklich ihr Lorbeer selbst zu Erz.

Ihr Helben ernster Miene, was hat euch herberufen, Bur feierlichen Runde an dieses Denkmals Stufen? Wollt ihr die ew'gen Zeugen von Maxens Ruhme sein? D bann entweicht! — er felber ist sich genug allein!

<sup>1</sup> Anaftafins Grün: "Der lette Ritter." Siebente Auflage. Anmerkung 32.

Wollt ihr sein Grabmal schirmen als treue Wächterhut? In seines Bolses Mitte schläft solch ein König gut! Ihr ehrnen Hochgestalten, Stamm der Vergangenheit, Wollt ihr Gericht wohl halten ob unser neuen Zeit?

Soll ich euch Rede stehen? Soll ich hier Aläger sein? fragt der Dichter, und antwortet sich rasch: nein, v nein!

In "Innsbrucks blanken Mauern" umgibt ihn ja zu laut redend auf Schritt und Tritt die Erinnerung an die herrlichsten Tage der neuen Zeit, an die blutigen Stunden der Franzosenkriege, da die "auß Grabesbanden" "aufgeraffte" "alte Freiheit" "als Geist erstanden," "socht mit Geisteskraft."

Sie kampft'n hier auch herrlich in ben Tirolergaun Da ward zum Schwert bie Pflugschar, um Fesseln zu zerhaun, Das Lodenwamms zum Panzer, zur Burg bie Weibenhürde Der hirt empfing am Schlachtfeld bes Ritterschlages Burde.

Lebendiger und viel sagender als in dieser wahrstyft antiken Lapidarschrift sind wohl noch nirgends die heißen schweren Kämpse der "Tiroler Helden" gegen des Franzmanns frechen Uebermuth verewigt worden!

## Ins Salzkammergut.

Rur wer ber Geifter Liebling, ben umweht Entschleiernd fich, bes Berggeifts Majeftat. Anaftafius Grün.

Zweimal in seinen Jünglingsjahren und das in rascher Aufeinandersolge besuchte Graf Auersperg das viel besungene Salzkammergut.

Kaltenbrunner befindlichen Correspondenz ihres Baters des von Anastasius Grün als "gemüth= und charakter= voller Dichterpatriarch" verewigten Mathias Schlei= fer (— des seligen Großvaters meiner Frau Hedwig geb. Kaltenbrunner, Tochter des oberösterreichischen Dialectdichters K. A. Kaltenbrunner —) entnehme ich und zwar einem Brieswechsel Schleisers mit Schurz dem Schwager Lenau's, daß Anastasius Grün 1830 auf einer Keise nach Stuttgart zu Uhland und Schwab und zwar Freitag den 23. Juli Abends nach

<sup>1</sup> Ricolaus Lenau's fämmtliche Werke. Bon Anaftafius Erün. Stuttgart und Augsburg. J. G. Cotta'fcer Berlag. 1855. I. S. XXIX.

Emunden kam. Dieß notificirt Schleifer an Schurz, der ihn dato Wien 19. Juli von Auerspergs Reise avisirt hatte, unterm 26. Juli.

Schleifer schreibt: "Graf Auersperg ist schon Freitag den 23. d. M. Abends hier angekommen und hat seitdem von Gmunden aus, wo er sich einquartierte, Excursionen gemacht; leider hat ihn die Witterung nicht begünstigt."

Ein zweites Mal kam Anastasius Erün nach Emunden beziehungsweise nach Schloß Ort — dem Heim Schleifers — im Jahre 1833. 1

Auf den Fahrten ins Salzkammergut lernte Graf Auersperg auch die Perle dieses Landstriches Gastein kennen.

Wie viele Dichter vor ihm und nach ihm haben nicht dieses Gastein mit seinem Tobel besungen, welcher wohl bilderreicher als Anastasius Grün? Wir wüßten keinen!

Es ist ein Chklus von fünf Liedern, in denen der gottbegnadete Sänger dieses Gebirgseden seiert.

Nur wer ber Geifter Liebling, ben umweht Entschleiernd sich, bes Berggeifts Majestät.

Lied eins: Erste Nacht, schildert den ersten Einstruck im Wildbade.

Es ware Schlafenszeit; — boch bas ift schlimm, Richt schlafen läßt mich hier ber Ache Grimm,

<sup>1</sup> Schreiben Schleifers an Schurg, bat. Ort, 22. Februar 1883.

Grad' unterm Fenfter ichlägt ihr Rataraft Auf Felfenpulte dröhnend feinen Tatt! Musik zur Unzeit! Was zu thun ba fei? Bu borden wach der Räthselmelodei! -Einförmig tost's und doch fo wechselvoll, Die Sarfen jest und jest wie Donnergroll! Ift's Wagenraffeln, bas die Stadt durchrollt? 3ft's Mühlgestampf, das täglich Brod dir zollt! Sind's Gifenhämmer, schmiedend Baffenerg, Aft's Orgelton jest, ber bir schmilzt bas Berg. Nun Posthornklang, der dich zur Ferne reißt! Run Waldesrauschen, das dich bleiben beißt! Nun Glodenschall, der fromm die Gläub'gen ruft, Nun Trauermarich geleitend in die Gruft! -Dem Leben gleich! Und alles Staub und Schaum! Doch fang's bich unbewußt in Schlaf und Traum.

Im zweiten Lied: Der Heilquell im Waffersfall führt der Dichter in zartsinniger Weise den Vergleich durch, daß wie unterm Fluthgebraus des Katarakts unvermischt im ehernen Kohr ein Heilquell warm und mild dahin schleicht uns sichtbar kaum, der Schmerz und Leiden stillt, so auch im Wortgesprudelstrom auf der Wahlstatt des Salons, wohin Großmacht Langeweile ihr Heer gebracht, auch manch' ein Heilborn fromm dahin sließt, "manch' Wort, das welke Herzen wieder jüngt, manch' Wort, das müde Seelen frei beschwingt, manch' Wort heilkräft'gen Geists liebvoller Huld." Deßhalb ruft er: o lehre sinden mich's, Geist der Geduld!

Der ganze tiefe Schmerz einer sensitiven Menschen=

natur, die von der Bergkolosse ätherumgossener duftiger Schönheit täuschend an sich gezogen, plöglich im Aufstieg sich der rauhen Materie preisgegeben sieht und mehr und mehr von ihrem schrossen Realismus zu leiden hat, ist in dem dritten Liede: Fernsicht unsnachahmlich zum Ausdruck gebracht.

Glücklich wem sich, wie dem Dichter, das Gleich= gewicht wieder herstellt zwischen Ideal und Wirklichkeit! Er singt:

Tritt ruhmbekrönten Größen nicht zu nah! Sie sind den Alpen gleich, die vor uns stehn, Am schönsten größten, wenn von sern gesehn, Im blauen Duft, in ihrem sernen Ruhme! Der Formen Schönheit, die dich sern entzückt, Löst sich in rauhe Massen, wie zerstückt, Wenn forschend du genaht dem Heiligthume, Der Duftschmelz wird Gestein, das wund dich rist, Und wird Gedörn, das Rock und Ferse schlist. — Das Auge des Geweihten nur erspäht In dunkler Klust die schöne Alpenblume, Rur wer der Geister Liebling, den umweht, Entschleiernd sich, des Berggeists Majestät.

Sine großartig schöne philosophische Betrachtung bringt das vierte Lied: Ungleicher Kampf, wo das Ringen eines Giganten mit einem Zwerge als Schmach für den Großen, als Ruhm für den Schwäcksling bezeichnet und in der Allegorie dazu folgende Gesbirgsscene demonstrirt wird:

Bur Sonne flog der Königsadler einer, Sin blöckend Hammelthier in seinen Krallen. D Nar, dir läßt's nicht gut am Schmutvließ zerren Und Schmachtrophä'n sind dir des Hammels Flocken, Doch er, gewöhnt auf niedrer Trift zu plärren, Scheint selbst in deinen Krallen zu frohlocken, Daß er durch dich nun lernt den Flug nach oben, Daß er mit dir zur Wolkenhöh erhoben.

Das lette (fünfte) Lied ist: Einem Gesunden gewidmet. Im Posthornschall, "lang wiederholt von Fels und Wasserfall," klingt dem Scheidenden nach des alten Berggeists Sang, ein Lebewohl dir

— du mein liebster Gaft Der, was ich bieten kann, du felbst schon haft.

Auf den Sänger selbst zurückanwendend wollen wir beziehen, was er den Berggeist, das Bild vom strotzens den Naturwohlsein weiter ausführend, sagen läßt:

Erhaben sind wie meiner Felsen Firn Die Lichtgedanken einer Mannesstirn; Wie Blumenpracht im Alpenthal mir blüht, So wogt und glüht Gefühl dir im Gemüth, Und wie mein Busen birgt manch gülden Erz, So hegt manch Goldkorn tief und still dein Herz, Wie sich mein Katarakt durch Felsen schlägt, Wallt frei dein Manneswort, trifft und bewegt; Und wie mein Heilquell welke Blumen hebt, Hat deine Huld manch trauernd Herz belebt. Der so gesund an Seel' und Körper ist, Nichts kann ich bieten dir; bleib wie du bist,

Aufrecht und grad, wie meiner Tannen Schaft, Behend wie meiner Gemsen Federkraft! Das Schneehaupt selbst, wie meiner Gletscher Eis, Ist dir nicht Laft, nein Schmuck und Ehrenpreis, Ein ganzer Mann, dem meine Alpenwelt Den Spiegel eigner Größ' entgegenhält.



Leicht wird mit frifchen Wanderschaaren Den Strom hinab, unaufgehalten, Gin neuer Barbaroffa fahren. Anafta fius Grun.

Die hohe kulturelle Mission der Ostmark, die Civilisation nach dem Orient zu tragen, deren Erfüllung einerseits die "Wacht an der Save" auf sich genommen, sie fällt anderseits seit Jahrhunderten und in der Gegenwart mehr denn je den vielsprachigen Bewohnern des Reiches der Krone des heil. Stephan zu, das im brüderlichen Bereine mit den Ländern der österreichischen Monarchie diesseits der Leitha diese seine ebenso schwiezige als reich sohnende Aufgabe gewiß zum Besten lösen wird.

In brüderlichem Verein das freie Ungarn mit dem freien Desterreich!

Der Staatsmann Anton Mexander Graf Auersperg war es, der im sogenannten verstärkten Reichstrathe des Jahres 1860 mit allem Freimuthe für die alten Rechte Ungarns, für die Freiheit Ungarnseintrat.

Derselbe Staatsmann, Graf Auersperg, war es aber auch, der in dem Augenblicke, als die Ungarn 1861 ihre Reaktion gegen das deutsche Wesen, gegen die deutsche Bildung und Kultur inscenirten, seinen warnenden Ruf in der parlamentarischen Arena des Laibacher Landtages erschallen ließ, der diesen Ruf erschallen ließ in dem Momente, als die Ungarn "zum tiesen Schmerze und zur Entrüstung aller Länder der Monarchie das Symbol der Zusammengehörigkeit Aller, das Reichssymbol, den kaiserlichen Adler, zersstörten und herunter rissen."

Tiefes, lautloses Schweigen, wie wenn der Seher spricht, herrschte — noch heute zittert der Eindruck in uns nach — in der Landtagsstube, als den Politiker der Poet auf Augenblicke ablöste und im Bilde sprach.

"Es wurde in Dfen — begann Auersperg zu erzählen — ein schon vor vielen Jahren angebrachter, aus dem vorigen Jahrhundert herrührender steinerner Adler entsernt; er mußte mit Hammer und Meißel zertrümmert werden. In dem Momente, als dieser steinerne Kaiseraar siel, welcher das Herzschild Ungarns an der Brust trug, in diesem Momente — suhr Anastasius Grün mit erhobener Stimme fort — wurde mit dem kaiserlichen Adler auch zugleich das ungarische Wappen zertrümmert. Ich möchte darin nicht ein Symbol und ein Omen sehen,

ein Zeichen, daß in dem Momente, wo Desterreich fällt, auch Ungarn fällt, und zwar durch denselben Schlag!

Auersperg schloß seine von den Landboten mit jubelnder Begeisterung aufgenommene Rede mit dem christlichen und staatsmännischen Spruche: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas!

Und es währte wenig Jahre und die charitas, die libertas und die unitas kamen in dem Berhältnisse Desterreichs zu Ungarn zu ihrer naturnothwendigen Geltung.

Der Ausgleich kam, die "Krönung" folgte. Sanct Stephans Eid ward geleistet von dem "König jung und blühend," wie Anastasius Grün den St. Stephan geschaut im Geiste, da er die hochbedeutsame Ceremonie in den "Spaziergängen eines Wiener Poeten" geschilsdert bat.

Wie die Glocken hell des Morgens heut zu Weißenburg getönt!
Jett ist's wieder still geworden und der König ist gekrönt!—Sieh nun tritt er aus dem Dome, purpurstrahlend, glanzverklärt,

Auf dem Haupt die neue Krone, in der Hand das blanke Schwert.

Englein schmiedeten die Arone, wie die fromme Sage spricht, Aus Demanten sonnenhelle, aus Rubinen morgenlicht!

<sup>1</sup> Bericht über die Berhandlungen des trainischen Landtags zu Laibach im Monate April 1861. Rach den stenographischen Aufzeichnungen. Laibach 1861. Kleinmahr und Bamberg. S. 11 ff.

Doch ein berber Schmied zu Dobschan ließ erglühn am Flammenherd,

Schlug mit Hämmern auf dem Amboß das gewalt'ge, scharfe Schwert.

Vor dem Stadtthor ragt ein hügel, deffen Pfade Teppich schmückt,

Drin des Landes helle Farben roth und weiß und grün gestickt;

Unten harrt der greise Kanzler, hält empor mit stolzem Muth

Hoch das sammtne Purpurkissen, drauf des Landes Satzung ruht.

Rings geschaart in weitem Kreise Ungarns edle Völkerkraft, Hohe bärtige Magnaten mit dem Kern der Ritterschaft.

Nebt' und Bischöf' mit ben Infuln, mit bem Krummstab und Brevier,

Und des Reiches Bannerträger mit dem flatternden Panier!

Auf den Hügel sprengt der König jung und blühend hoch

Nord: und füdwärts, west: und ostwärts, schwingt er flink sein blankes Schwert,

Dann, gleichwie ein goldnes Standbild, steht er ruhig festgebannt,

Und empor zum blauen Simmel hebt er feierlich die Sand:

#### Es folgt der Eidschwur!

Der Fürst schwört, daß er freien Willens, freien Herzens die Freiheit gebe und das Recht; er schwört: nicht zu herrschen blind nach Willkür, nein, nach Recht

und Satung stets, aufrechthalten wolle er das Gesetz, heilig, fest und treu, "nie nach eigenem Hirn es deuteln, nach Gelüst es modeln neu;" er schwört: zu bewahren glänzend des Landes Ruhm, "blank wie Krieger ihren Panzer, sorgsam wie ein Heiligthum"; er schwört: zu treuem Nathe gern Ohr und Herz zu leihen, "nie das freie Wort zu sessell, sei er noch so schwach und klein;" er schwört: "mit dem Gute hauszuhalten karg und weif", dran der Wittwe Thränen kleben und des armen Landmanns Schweiß;" er schwört: ein Later zu sein seinem Volke immerdar

— es wahrt die Burg zu Ofen Stephans Mantel, Kron' und Schwert, Bächter blank in Waffen schirmen jener Schätze theuren

Wächter blank in Waffen schirmen jener Schätze theuren Werth;

Wenn sie einen König fronen, wird er damit angethan.

Sieht bas Bolf bann Stephans Mantel, wünscht es auch fein Herz hinein,

Sieht sein Schwert es wieder schwingen — möcht' es doch sein. Urm auch sein.

Defhalb der stürmische Triumphgesang des Bolkes, als es den König Franz Joseph im denkwürdigen Jahre 1867 den Krönungshügel hinansprengen, das Schwert des heil. Stephan schwingen und den Sidschwur leisten sah, deßhalb der stürmische Triumphgesang des Bolkes, als es zu Ofen sich niedersenken sah die Krone auf

das Haupt des Königs, aber auch auf das Haupt der Königin Elisabeth!

Auf der "schönen blauen Donau" Wellen kam die "Rose aus dem Baherland" in die uralte Kaiserburg zu Wien, der Donau Wellen trugen die "Anmuth auf dem Throne" — wie Anastasius Grün die hohe Frau preisend nennt — nach der Königsburg von Buda-Pest!

"Donan, des Ostens schöne Braut," an der "Kforte deutscher Lande," — da du Ungarns Boden betreten willst — hier werben dein "die Abgesandten des mächt'gen Osts, des liebentbrannten, die Süden-lüfte, die Sonnenstrahlen und bieten dir in goldner Schale Korn, Wein und Rosen als Brautgeschenke"

Daß sich bein Pfad in Sehnsucht lenke Zum Lande, wo so reich gebeiht Fruchtfüll' und Lebensfreudigkeit.

Mir aber — ruft der Dichter — rauscht in deinen Wellen

Das Brausen einer neuen Zeit, Als Strom der Zukunft voll und breit Beschreitest du des Fremdlands Schwellen.

Wie auf dem magischen Krystalle Gestalten aus der Todtenhalle, Geister noch ungeborner Zeiten, Und übergoldet wallt dein Bronnen Bom Glanz der hellsten Zukunstsssonnen.

Ginft schiffte mit befreugtem Troffe Den Strom binab ber Barbaroffe; Stromfetten, die ein Böllner gog, Durchhieb sein Schwert, daß Feuer flog! Dann steuert er jum fernen Sunde Unaufgehalten feine Babnen. Auf allen Schiffen Rreuzesfahnen, Des Glaubens Lied auf jedem Munde. Einst wird mit frischen Banderschaaren Den Strom binab unaufgehalten Ein neuer Barbaroffa fabren. Gin neuer Seld im Rettenspalten: Der jungen Freiheit Banner ichweben Bon allen Schiffen bann in Luften. Er steuert nicht zu beiligen Grüften, Nein, frisch ins volle heilige Leben! Da gittert ihm die große Stunde Durch's Berg in aller Berrlichkeit. Als Lied erwacht auf seinem Munde Die Poesie ber neuen Zeit!

Vorher aber werden noch wacker zu thun bekommen die Gränzsoldaten 1 all "am Pestcordon," denn

Die Schlachten unfrer Väter sind Roch auszukämpfen bort; Ein gutes Christenschwert gewinnt Roch Arbeit fort und fort! <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Der Eränzsolbat. Anastafius Erün. Gebichte (vierte Auflage). Berlin, Weinmann, 1869. S. 358 ff.

<sup>2 &</sup>quot;Der Gränzsolbat" a. a. D. S. 360.

# "Klungvoll Böhmerland."

Finden üb'rall offene Ohren und Sände Und schäumende Becher und Beifallsspende. Anastasius Grün.

Das mächtige Böhmen mit seinen silber= und kohlenreichen Schachten, mit seinen jagdreichen Forsten, mit
seinen gewerbsteißigen Industriebezirken, namentlich aber
mit seiner Fülle von talentvollen Köpfen, die in allen
Zweigen des Wissens und der Kunst gleich hervorragende Leistungen aufzuweisen haben, das mächtige
Böhmen mit den eisenfesten Leibern seiner Söhne,
Anastasius Grün hat es in einem seiner herrlichsten
Gedichte, das dem Andenken eines der größten Söhne
Böhmens, dem Bater "Radesky" gewidmet ist, die
"Helden mutter" genannt.

Was Böhmens Kinder auf den Schlachtgefilden des Doppelaars die Jahrhunderte über gleistet, das zu überschauen, das in seinem vollen Werthe zu erfassen, war wol einem Auersperg am nächsten gelegen, bilden doch die Repräsentanten dieses Geschlechtes in

<sup>4</sup> Neber biefes herrliche Gebicht fiehe letten Abichnitt.

der k. k. Armee die Zeiten her zusammengenommen für sich ein kleines Corps, ein Gardecorps, zusammengesett aus Heerführern und Commandanten, deren wol jeder einzelne auf seinem Posten da und dort in blutiger Feldschlacht erproben konnte: Heldenmuth und Todesberrachtung der Söhne der Heldenmutter Bohemia!

Sie konnten erproben, was Anastasius Grün's wahr fagt:

"Wo Böhmen je noch kämpften, fehlts auch an Hieben nicht.

Klangvoll Böhmerland! — im Geklirre der Waffen, im Tosen der Schlacht, aber auch "klangvoll Böhmerland" bei Luftgelag und Saitenspiel.

"Ihr böhm'ichen Mufikanten wohlan, spielt auf zum Tanz. 4

die böhmische Musik, sie ist bekannt über den ganzen Erdkreis:

Die Spielleut grüßen manch fernes Land, Sind üb'rall willkommen und wohlbekannt, Finden üb'rall offene Ohren und Hände, Und schäumende Becher und Beifallsspende. 2

Anastasius Grün hebt in diesen Versen die weite Verbreitung und die große Beliebtheit der böhmischen Musik hervor, indem er vorausgehend das Leben und

Der lette Ritter S. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der lette Ritter S. 155.

Treiben eines böhmischen Musikantendorfes in vollster Anschaulichkeit geschildert hat.

Wir wollen das schöne Sedicht hier vollinhaltlich folgen lassen.

### Das Musikantendorf.

Es blinkt ein Dörflein in Böheims Land, Drin was da lebendig, ein Musikant; Berkehrte Schwalben, im Lenz entflogen, Sind jest im Herbste sie heimgezogen.

Du meinst, die Nachtigallen ber Welt In Einem Busch hier alle gesellt, Du meinst, es mussen hier tausend Quellen Zu Einem melodischen Strome schwellen.

Sorch lieblich spielt hier im Erogeschoß Gin Stud zur Geige ber Birtuos; Aufs Jahr burchklingt's ber Länder Weite, Gluckseliger bich entzuckt's schon heute!

Doch furchtbar jest aus bem Nebenhaus Braust polterndes Paufengewirbel heraus, Dein Ohr es glich bem Knappen im Schachte, Auf ben ein Bergsturz zusammenfrachte!

Hord brüben flötet's so süß und rein Und wiegt in gaufelnde Träume dich ein, Doch hier der Trompeten Schmettern und Krachen Sorgt für dein zeitiges Wiedererwachen. Horch Mädchenstimmen so lieblich und hehr! Dein Ohr durchschifft des Wohllauts Meer! Um Brummbaß hat der Nachbar Behagen: Bom Sturm ach wird dein Schifflein verschlagen.

Horch Walbhornklang! Wie herrlich er schallt! Dir fäuselt ber duftige grüne Wald; Doch bort bes Dubelsacks Surren und Summen Dich mahnt's, daß in Wälbern auch Bären brummen!

Hier flüstert der Guitarren Erguß Bon Rosenlauben und heimlichem Kuß; Dort braust aus dem Haus der Klang der Fagotte, Wie von Betrunkenen eine Rotte.

Der übt auf dem Klarinett sich ein, Der will ein Meister am Hackbrett sein; Dort stürzt vom Fenster Posaunenschall nieder, Wie eines Berzweiflers zerschmetterte Glieder.

Jed' einzelner Ton flingt gut und rein, Doch will kein Ginklang Aller gebeihn, Wie die zerhauenen Glieder ber Schlangen Sich winden und nie zusammengelangen.

So heult's durcheinander und wimmert und dröhnt, Und ächzt und schnurrt und pfeift und stöhnt, Als säßen im Chor des Mißlauts Geister, Als wäre Satan Kapellenmeister!

Du fliehst und suchst vor dem Thore Ruh, Und fühlst, es dachten die Bögel wie du Die Schwalben und Störche, die auch entslogen, Weil heim die Musikanten zogen. Doch wenn der Schnee zu schmelzen begann, Dann wallt aus dem Dörflein Weib und Mann, Die wollen oftwärts, die westwärts wandern, Nach Süden die Einen, gen Norden die Andern.

Bereint, was getrennt zu Hause war! Dort drei, hier ein Pärlein, dort eine Schaar, Wie des Wohllauts Geist sie zu Kränzen reihte Und, Blumen gleich, durch die Lande streute!

Das kommt bem Dörflein auch eben recht, Drin musicirt der Lerchen Geschlecht, Frau Schwalbe kommt herbeigeslogen, Herr Storch ist auch wieder eingezogen.

Die Spielleut' grüßen manch fernes Land, Sind üb'rall willkommen und wohlbekannt, Finden üb'rall offene Ohren und Hände, Und schäumende Becher und Beifallsspende.

Da hat jeder Busch seine Nachtigall Und jeder Fels seinen Wassersall, In allen Wäldern die Vögel singen, Durch alle Thäler die Quellen springen.

"Klangvoll Böhmerland!"

### Finis Poloniae.

Drei Gloden eurer Andacht, selbst brei Hallen! D Biltd des heimathlands, dreisach zerfallen! Drei Fürsten theilten dieß! Ihr thut noch schlimmer, Ihr theilt und schlagt den eignen Gott in Trümmer. Anafta fins Grün,

Der Polen verhängnißvolles Schickfal, es mußte, wie es durch Jahrzehente aller Bölker Mitgefühl mächtig aufgeregt, zuvörderst wol den "Freiheits-Sänger" mit tiesem Schmerz erfüllen.

Er gab diesem Schmerze in einem größeren Poem beredten Ausdruck, doch versehlte er nicht, auf den Quell des Unglücks, die eigene Uneinigkeit, hinzuweisen und seine "Nänie" ward zum — didaktischen Gedicht!

Es war im Jahre 1844, daß in Paris zur Versherrlichung des Polenhelden Kosczinsko und der polnischen Sache eine Jahresfeier gehalten wurde.

In Graz lebte internirt der gewesene "Neichstagsmarschall des Königreichs Polen," Graf Ostrowski, eine hochragende, breitschultrige, würdige Greisengestalt mit langherabwallendem weißen Lockenhaar, ein Mann der liebenswürdigsten Umgangsformen, ein hoher Geist, ein edler Charakter, von Allen, die ihn kannten, die ihn nur sahen — ganz Graz kannte ihn — geliebt und geachtet.

Mit diesem trefflichen Manne stand Anastasius Grün in vielfachem geistigem Verkehr und aus Ostrowski's Hand empfing ein polnischer Landsmann des "Marschalls," der gegenwärtige Reichsrathsabgeordnete Dr. Chelmecki' das Gedicht, das Auersperg anläßlich der erwähnten Jahresseier gedichtet und dem Grasen Ostrowski im Manuscripte übergeben hatte.

Ich lasse hier das vielfach interessante Gedicht in seinem Wortlaute folgen; es heißt:

## Eine Jahresfeier.

. 29. November 1844.

Durchbohrt von Russenspeeren, Preußenblei Fiel einst Koscziusko mit dem Schmerzensschrei Aus bleichem Mund: "Finis Poloniae!"
Sein hossend Bolk doch rief im herbsten Weh: Nein, noch kann Polen nicht verloren sein! Nein, rief der heut'ge Tag vor vierzehn Jahren, Nein, jauchzten Polens junge Heldenschaaren, Aus tausend Feuerröhren sang es: Nein!

<sup>1</sup> Der freundlichen Mittheilung des Dr. Chelmecki verdanke ich bie Kenntniß des herrlichen Gedichtes. — Auch in der "Paulstirche" hat Auersperg, dem daselbst der Pole Trentowski, Docent der Philosophie an der Freiburger Universität, zur Seite war, herzhaft und warm für die Polen gesprochen.

Aufs Neu in Warschau rief's der Zwietracht Hyder, Ukas und Russenmörser hallten's wieder Im Donnerchor: Finis Poloniae!
Nein! knirschten die zersprengten Polenschaaren,
Nein! zürnten wir vertraut mit ihrem Weh,
Us unser Land sie sah ins Elend sahren.

Baris du Märchenwelt im Alltagsschimmer, Du Tempeldach, in bessen Hort Geslüchtet Schäße ruhn aus Süd und Nord, Berrissne Freiheitssahnen, Kronentrümmer! Du Arche, Retterin in Sturmessluthen, In deren Raum vertrauend treten Gestürzte Zwingherrn, neuer Zeit Propheten, Wie dort einst Lamm und Leu beisammen ruhten! Du Lasterpfuhl, der duldsam hösslich Raum Der Tugend läßt für ihren kühnsten Traum! Du nahmst die flücht'gen Wandrer auf, laß sehn, Wie sie das Fest des heut'gen Tags begehn?

Horch! von Saint Nochu tenn' ich die Glockentöne: Ein Todtenamt! In Trauerkleidern prangen Der Priester und verbannte Bolensöhne. Altar und Wand mit schwarzem Tuch behangen. D schöne Feier! Geisterhände legen Auf der Lebend'gen Hünder ihren Segen; Sin Brudergruß, ein Bundeskuß entboten Von den Gefallenen in Polens Schlachten Und von den Geistern der lebendig Todten, Die am Ural und in Sibirien schwachten! Doch nicht vollzählig dünkt mir die Gemeine, Der ragenden Gestalten sehlt manch Gine? "Wer nicht mit uns, deß können wir entrathen, Wir sind des Bolkes Herz: die Moderaten."

Und horch! Den Seine Strom herübergleitet Roch Glockenklang! Ein Zug von Polen schreitet Dem Ruse nach den Flor um Hut und Herzen, Bei Saint Germain glühn seine Trauerkerzen, Will Glaubenszwist euch in zwei Kirchen spalten, Daß ihr nicht mögt zu euren Brüdern halten? "Was Jene säen, das sind nicht unsre Saaten, Wir sind des Bolkes Fuß: die Demokraten."

Und wieder horch! Es ruft die Kathebrale Ihr Glockenwort! Carrossen mit Lakaien Und Wappen stolz am gothischen Portale; Drin seine Herrn und Damen schön wie Feyen. Auch Polen hier in dieses Domes Hallen? Fand bei den Brüdern sich nicht Kaum für Alle: "Bir beten nicht zum Gott der Demokraten; Wir sind des Volkes Haupt: Aristokraten!"

Weh, so ihr meint: es zeuge Leben wieder Dieß Zucken der zerhau'nen Schlangenglieder! Weh, daß nicht kann die Gluth von Schmerz und Nöthen Solch herrliches Metall in Sincs löthen! Drei Glocken eurer Andacht, selbst drei Hallen! D Wild des Heimathlands, dreisach zerfallen! Drei Fürsten theilten dieß! Ihr thut noch schlimmer, Ihr theilt und schlagt den eignen Gott in Trümmer.

Am Dom vorbei wallt' ungesehn vom Trosse Ein Reitersmann auf seinem Geisterrosse; Ein Polenaug' fah's ihn, hatt' ihn erfannt! Streng seine Büg', altfränklisch sein Gewand, An seinem Leib den Waffenstaat der Krieger; "Ein brauner Bauernmantel fremd beschattet

Der heimatherde Bild, die manchen Sieger Rum Rampf erwärmt, ihn schirmt und nicht bestattet: Sein Blick voll Trauer, grau fein Lockenhaar, Roscziusto ift's! Auf seiner Faust im Sarme Gesenkten Saupts fitt Bolens weißer Mar. Wie Königsfalten auf dem Jägerarme. Best schwingt die Sand er, läßt ben Bogel fteigen: "Was diefe Frei'n geübt', nicht kann's erbau'n, Laß uns nach Rettern, die in Retten schau'n! Bieh über Warschau's Thurmen beinen Reigen. Frag' in der Krone Bolen alten Ländern Die Gingesperrten, in Rosakenwällen All' die Gebundnen in Ufasenschlingen. Frag die Gefangenen in seidnen Bändern, In goldnen Retten an der Weichsel Wellen! Sent' auf das Schredenland von Gis die Schwingen. Lag ob Wüften von Irkupt beine Flügel wehn, In Gruben von Nertschinst bein Auge fpahn! Und schmiedet dort auch einer Fessel Erz Nur Polenhände, nicht das Polenherz: Dann fahre wohl, dann ruf' ich herbstes Beh Bum lettenmal: "Finis Poloniae!"

Welch' andres Bild! Als Held und einheitlicher Mittelpunkt seines Bolkes, König Jagello, der un= erschrockene Bekämpser der Feinde Polens, der Gründer der Universität von Krakau.

Dem seiner Nation unvergeßlichen König, der 1434 sein Leben beschloß

im Wald und Rohr Noch in seinem Ohr Nachtigallenton hat Anastasius Erün ein leiergeschmücktes Denkmal gesetzt, tönend wie eine Memnonsäule, über die der Hauch der Erinnerung seines Volkes streift.

Das schöne Gedicht, nur wenig bekannt, möge hier seinen Plat finden:

## Jagello.

Nachtigallenmacht Füllt ben Gidenwald, Weithin wiederhallt Jauchzende Liederschlacht.

Bolens Heeresmacht Lagert am Waldesfaum, Fürst Jagello im Traum Ruht, vom Zelt umdacht.

Plöglich ihn erwedt Lang entbehrter Mang, — Ha, der Sproffer Sang Hat ihn aufgeschredt.

Durch Verhau und Wacht Dringt's ins Königszelt Und ihn überfällt Nachtigallenmacht.

Defterreichisches Frühlingsalbum, 1854, herausgegeben von Heliodor Trusta, mitredigirt von K. A. Kaltenbruner. Wien, S. 489 ff.

Bon bem Schilbe bort Als ein Scho prallt's In dem Helm rund wallt's Tönend fort und fort;

Süßer Klang umspinnt Ihm bas Schwert zugleich, Wie mit Watte weich, Wie mit Seide lind.

"Klang ber Seligkeit Längstvergeff'ner Laut, Wie erweckst du traut, Längst vergeff'ne Zeit!

"Meine Kinderzeit, Mis ich dir gelauscht, Nachtigallberauscht Tief in Einsamkeit;

"Mich im Forst verlor, Bis mich Mütterlein Fand in Todespein Unter Busch und Rohr.

"Dort ein munt'rer Anab', hier ein müber Greis, Dort bas frische Reis, hier ber morsche Stab.

"Bas bazwischen liegt, Traurig sieht's mich an: Dornenvolle Bahn, Die ein Fürst burchfliegt! "Gib mir bein Geleit Wonniger Waldchoral, Tauche mich noch einmal In die ferne Zeit."

Und er stürzt zum Wald Nachtigallberauscht, Horcht und wallt und lauscht, Wo's am schönsten schallt.

Doch die Klänge scheu Bor dem Lauscher fliehn, Locken ihn und ziehn Mit sich fort aufs Neu;

Hier der rollende Fall, Dort das flötende Flehn; Holdes Fregehn! Wohlklang überall! — —

Weißer Nebelflor Hängt am Binsenstrauch, Und mit qualmendem Hauch Athmet schwer das Moor.

Kalt und scharf der Thau Bon den Blättern fällt, Und der Jerwisch hält Dort die Leuchte blau.

Durch bas fnisternbe Rohr Schleicht bas Fieber sacht, Auf den Lüften der Nacht Schnellt's den Pfeil hervor, Trifft ins Königsherz! Greises Helbenbein, Ist nicht Stahl und Stein, Rieber wirst ihn Schmerz.

An ber Ciche Saum Sinkt er tobesmatt. Lette Liegerstatt Beut ber alte Baum.

So im Ariegeszug: Polens König starb, Den fein Feind verdarb, Den fein Schwert erschlug.

Starb nicht auf dem Thron, Starb in Wald und Rohr, Noch in seinem Ohr Nachtigallenton.

In Gesang gewiegt, Eingesargt in Sang! So verschönt der Rlang, Was dazwischen liegt.

Und auch die unvergängliche in Wort und Bild viel geseierte Rettung Wiens von den Türken durch Sobieski's Polenheer im Jahre 1683 hat in Anastasius Grüns Dichtungen ihr sonnigshelles von des Humors duftigem Rosenkranz umrahmtes Spiegelbild gesunden.

Der Dichter greift aus Sobieski's Heldenschaar einen lustigen Reiter Lubomirski, des uralt berühmten

Fürsten = und Heldengeschlechtes heraus, der wieder einziehend in das "befreite Wien," auf deren hoher Schule die Bildung — die deutsche Bildung — er genossen, gar arg die vorher hier gewohnte Lustigkeit vermißt und aufgepflanzt sehen will auf den Trümmersmauern das "Panier der Lust."

Schweigend burch ber Straßen Leere Bog Fürst Sobieski ein; Der zerstäubt ber Türken Heere, Treues Wien, bich zu befrei'n.

Schweigend Polens Edle zogen Hoch zu Roß, um ihren Herrn, Wie ein farb'ger Regenbogen Um den hellen Abendstern.

Trüber Sieg, voll Bruberleichen! Perle, deren Taucher sank. Erntefest nach Hagelstreichen, Ohne Lied und Tanz und Schwank!

Schweigend reiten die Genossen; Nur den Winkeln eines Munds Will schon Lust und Scherz entsprossen, Frühe Blumen üpp'gen Grunds!

Lubomirsti war der Reiter, Dessen Auge nie geweint, Immer wolkenlos und heiter, Wie die Sonn' im Süden scheint. Er begrüßt die wohlbekannten Straßen rings, die Hochschul' bort, Der ihn einft die Eltern fandten, Als der Beisheit sich'rem Port.

Aber jest rings Trümmermaffen Schutt und Afche blutbenest. Blidend über Plätg' und Straßen Spricht der Polenjüngling jest:

Schönes Wien, wie arg zerschoffen!
Fast zu kennen bist du nicht,
Wie wenn Bockengist durchsprossen
Eines Bräutchens hold Gesicht.

Die Schenken sind leer — "Frohsinns Tempel schön'rer Zeit" — statt "des feurig goldnen Nasses" quillt "aus dem Versteck des Fasses jetzt der Wirth mit Weib und Kind," Fiedler, Pfeifer, Lautenträger, Zitherspieler, Hackbrettschläger, wo sind sie?

Hohe Schule, beine Hallen Sind gesperrt, verrammelt gar, Thatest nie mir den Gefallen Sonst, als eben recht mir's war.

Musensöhne, statt zu plagen Euch ba brinnen mit Latein, Habt ihr euch gut beutsch geschlagen Draußen auf bem Wall im Frei'n! Wo ist das Liebchen? das Fenster im vierten Stockwerk, wo "lieblich das Röslein nickte," ist leer.

War ber Sturm, ber biefe Straßen Durchgefegt, ihr nicht zu rauh?

Schönes Wien, leg' ab die Trauer, Richt zum Weinen taugt bein Blick — Trag auf beine Trümmermauer Das Panier der Lust zurück!

Also sprachst du, heit'rer Pole; Längst vermodert ist bein Herz, Längst schon hob aus Schutt und Kohle Wien das Antlig sternenwärts.

Sieh', voll Rosen auf und nieder, Jeglich Stodwerk jest und haus! Denn die Rosen und die Lieder Heißt es, gehn in Wien nie aus.

Straßen blinkend voll Paläste, Keller voll von süßem Wein, Schenken voll Musik und Gäste Darst um uns besorgt nicht sein.

Doch zur Ferne sieh nach beinem Urmen, schönen Baterland, Und du lernst im Grab das Weinen, Das du lebend nie gekannt.

## Wien.

Sieh voll Rosen auf und nieder, Jeglich Stodwert jest und Haus! Denn die Rosen und die Lieder, Heißt es, gehn in Wien nie aus.

Straßen blinkend voll Palläfte! Keller voll von füßem Wein, Schenken voll Mufit und Gäfte, Darfft um uns beforgt nicht fein. Anafta fius Grün.

Schon am sangesfreudigen Hose der Babenberger Herzoge nahmen die Auersperge, die bereits im 12. Jahrhunderte in verwandtschaftlichen Beziehungen zum deutschen und byzantinischen Kaiser, zum Herzog von Cleve, zum schlesischen Fürsten Boleslaw und zu den ersten Familien des "Reiches" standen, einen bevorzugten Kang ein und Herr Hanns von Auersperg (geb. 1192) war als einer der ersten Turnierkämpen bekannt, wie er denn vom Minnesänger Ulrich von Liechtenstein beim Turnier zu Friesach (in Kärnthen) genannt wird, "als der von Owersperch, der riters tåt då tet."

<sup>1</sup> Ulrich von Lichtenstein, herausgegeben von Lachmann, mit Anmerkungen von Th. v. Karajan. S. 66. V, 6 f.

Die großen Hoffeste der Babenberger in Wien, auf dem Leopoldsberg und in Mödling, sie sahen oft auch Nepräsentanten des edlen Geschlechtes der Herrn von Owersperch.

Noch mehr stieg der Einsluß der Familie, welcher, wie wir oben bemerkt haben, an der Südostgrenze Desterreichs eine so hochwichtige Culturmission oblag, in den Tagen der ersten Habsburger, und er mehrte sich von Jahrzehent zu Jahrzehent.

Schon zu Beginn des 15. Jahrhunderts sehen wir eines der wichtigsten Staatsämter, die Verwaltung des Salzgefälls (die praesectura salis) in Wien dem Herrn Georg IV. von Auersperg anheimgegeben.

Dieser Herr von Auersperg baute 1436 die im 9. Jahrhundert erbaute St. Ruprechtskirche (die älteste Kirche von Wien), die vor Alter schier zusammen= gebrochen war, wieder auf.

Als ber "Beiskunig," der Bater des "letzen Kitters," Kaiser Friedrich III. in der Hosburg zu Wien von den Bürgern Wiens belagert wurde (1462), da eilten mit der "Blume der krainischen Kitterschaft" die Gebrüder Hans, Jörg und Wilhelm von Auersperg dem bedrängten "Landesvater" zu Hilfe und waren neben den Böhmen unter Podiebrad die ersten beim Entsate der Kaiserburg.

Für diese "Befreiung der kaiserlichen Majestät" erhielt das Land Krain eine Berbesserung seines Wappens, den Auerspergen ward die eigens für sie in der Heimath aufgerichtete Erblandmarschallswürde verliehen.

Der Vater des Helben Herbard VIII. von Auersperg, Herr Trojan I. bekleidete um 1535 das Amt eines Statthalters der niederösterreichischen Lande und besaß in der Stadt Wien, wo er seinen Amtssitz hatte, ein Haus in der "Schauflugkhen" (Schauflergasse), das auf den Sohn überging.

Die Brüder Weikhard und Dietrich von Auersperg waren nacheinander Hofkriegsräthe beim Kaiser und an den Grenzen.

Als Staats = und Conferenzminister Kaiser Ferzinand III. und vorher als Erzieher König Ferdinand IV. war der erste Fürst von Auersperg Herr Johann Weikhard lange Jahre in Wien, bis er 1669 gestürzt wurde und nach Laibach in die Verbannung mußte. 1

Leopold Graf Auersperg, geb. 1663, war kaiserlicher Reichshofrath und später Gesandter in England, Spanien und Italien.<sup>2</sup>

Der Hofftaat Maria Theresia's weist uns den Fürsten Heinrich Johann Joseph als Oberststall= meister und als Oberstkämmerer und mehrere schöne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Drei diplomatische Melationen aus der Zeit Kaiser Leopold I., mit einer Ginleitung von Abam Wolf. Archiv für Kunde österreichischer Hilfsquellen. Herausgegeben von der k. k. Akademie der Wissenschaften. XX. Band. S. 289 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bon ihm bewahrt die kaif. Hofbibliothet in Wien ein Manuffript: Negociations diplomatiques 1695—1699 (Nr. 7254 et 7255). Siehe über ihn auch das bekannte vortreffliche Werk von Alfred Arneth: Brinz Eugen. I. 216.

und eble Damen des Hauses Auersperg als Palast= damen der unvergeßlichen Kaiserin=Königin.

Unter Kaiser Joseph II. war Maria Joseph Graf v. Auersperg Hosvicekanzler. Als solcher präsidirte er 1781 der vom Kaiser anbesohlenen Commission zur Ausarbeitung eines allgemeinen politischen Coder für die böhmischen und österreichischen Erbländer, in welcher Commission der "Besreier von der Tortur" Sonnenfels das Reserat führte. Joseph Maria v. Auersperg bewohnte während seiner Kanzlerschaft ein ihm vom Kaiser zur Disposition gestelltes sog. "Hofquartier," auf dem Stocksim-Eisenplaße, das er so lange inne hatte, bis er als Gouverneur nach Siebenbürgen ging.

In neuester Zeit wirkte weil. Fürst Vincenz Auersperg ein hoher Kunstmäcen als Oberstkämmerer und Intendant der kaiserlichen Hoftheater in der verdienstvollsten Weise und war zugleich als patriotischpolitischer Schriftsteller ("Sustine et abstine" "zwischen Stamm und Ninde" u. s. w.) — jedoch ohne Nennung des Namens — thätig; seine erlauchte Wittwe die Frau Fürstin Wilhelmine Auersperg, geb. Fürstin Colloredo-Mannsfeld, ist als coeur d'ange im wahrsten Sinne des Wortes auch über Desterreichs Gaue hinaus bekannt.

Die Minister= Präsidentschaft in der neuen constitutionellen Aera Desterreichs führte von Auerspergen zuerst (1870) Carlos Fürst Auersperg — gegenwärtig Präsident des Herrenhauses des österreichischen Reichsrathes — und seit 1872 dessen Bruder Fürst Adolph Auersperg!

\* \*

Anastasius Grün, "in den zwanziger und dreißisger Jahren" in Wien weilend, schloß sich hier dem Kreise Gleichgesinnter und Gleichstrebender an, der seinen Sammelpunkt in dem oft genannten "silbernen Kaffeehaus" (beim Neuner) hatte, "dessen Lage in der Plankengasse fast im Mittelpunkte der innern Stadt es zu dem geeignetsten Vereinigungsorte der in dem großen Wien und dessen Vorstädten zerstreut und entsfernt wohnenden Freunde gemacht hatte."

Zu diesem Kreise zählten nebst Auersperg u. A. die Dichter Grillparzer, Lenau, Seidl, Bauernseld, Feuchtersleben, Zedlig, L. A. Frankl, C. G. v. Leitner, Braunthal, Badenseld, Castelli, Raimund, J. R. Bogel, Levitschnigg, Hermannsthal, Deinhardstein, Stelzshammer, der Pole Boloz v. Antoniewicz u. s. w., die Gelehrten Ferdinand Wolf, Kaltenbäck, Karajan, Enku. v. a. Künstler, Musiker, Maler und Schauspieler.

"Einerseits — schreibt Auersperg 1 — die entsschiedene Abneigung des damaligen Regierungssystems gegen die lebendigere Regsamkeit aufstrebender Geister

ı Nicolaus Lenau's jämmtliche Werke, Herausgegeben von Anaftajius Grün. Stuttgart und Augsburg. J. G. Cotta'scher Berlag. 1855. I. S. XXV f.

und gegen jede Art von Vereinswesen, insbesondere wo es literarischen oder politischen Tendenzen gelten konnte: anderseits das unabweisbare Bedürfniß des Ideen= und Meinungsaustausches unter strebsamen jugendlichen Gemüthern, welche die gleiche Geiftes= richtung vereinigte, hatten zu dem unverfänglichen Auskunftsmittel geführt, ben freien Besuch und die geselligen Freuden eines öffentlichen Veranügungsortes zum Anknüpfungs= und Vermittlungspunkte für einen lebendigen geiftigen Verkehr zu wählen, welcher Allen, ursprünglich wünschenswerth, allmählig überaus lieb, ja ganz unentbehrlich wurde. An die kleine Freunde= schaar schloß sich durch die einem solchen Kreise in= wohnende Anziehungspunkte allgemach, theils bleibend, theils vorübergebend, fast Alles an, was die Raiser= stadt an einheimischen Berühmtheiten und jüngeren Kräften in Literatur und Kunst aufzuweisen oder die Fremde an ausgezeichneten Söhnen eben nach Wien gesendet hatte. — Nebst Karten=, Schach= oder Billard= partien, nebst Kaffee und langer Pfeife bot ein Besuch des filhernen Kaffeehauses die Gewißheit des Zusam= mentreffens mit alten Bekannten oder mit hervor= ragenden Perfönlichkeiten aus der Nähe und Ferne und die nie getäuschte Aussicht auf heiteres Scherzgespräch ober ernstere interessante Erörterungen." -- "Auf solche Weise" - manches Kunstwerk fand hier seine Auregung, seine Entstehung - "knüpfte sich für die Geschichte der Literatur in Desterreich an den unschein=

baren Rahmen eines Kaffeehauses manche anziehende Erinnerung und schwebt um dessen profane Käume gewissermaßen der Nimbus einer akademischen Glorie."

Am innigsten schloß sich Auersperg von allen den genannten "Aittern vom Geiste" an Lenau an, mit dem er am häufigsten verkehrte und den er auf näheren und weiteren Ausstügen in die Umgebung der Residenz begleitete.

Diesem "seinem geliebten Freunde" widmete er denn auch seinen "Pfaffen vom Kahlenberg," in welschem so viele Landschaftsbilder, die sie im Vereine geschaut, in prächtigen entzückend schönen Wortgemälden wieder gegeben sind.

Den ersten Eindruck, den Wien auf unsern vom Süden kommenden Dichter gemacht, er hat ihn im "letzen Aitter" verewigt.

Auf eines Hügels Fläche, genannt ber Wienerberg, Steht eine graue Säule mit frausem Schnörkelwerk; Die Spinnerin am Rreuze heißt sie seit alten Tagen, Die heut noch sie umrauschen in alten dumpfen Sagen.

Noch heut zu Tage fühlst bu, o Wandrer, der hier steht Bon süßen, heil'gen Schauern dich zaubervoll umweht Und wie ein goldner Abler mit klingendem Gesieder Senkt sich vom hohen Aether Begeistrung auf dich nieder.

Denn herrlich, unermeßlich in Bracht und Größe lag Die alte Stadt der Kaiser mit einem Zauberschlag; Rings grüne Höhn und Wälder, Strom, Auen, Saatengold Wie Gottes Segensbulle vor dir nun aufgerollt. Rund um das Meer von Steinen hier sanft durchs Thal gedehnt Auf Bergen, grünen Flächen, an Hügel dort gelehnt, Kapellen, Dörfer, Schlösser, zerstreut im grünen Rasen Wie weiße Lämmer, die seitwärts der großen Heerde grasen.

Und reges, frohes Murmeln dumpf rasselnder Karren Klang Und Gloden von hundert Thürmen Gejauchz und Jubelsang, In tausenbfält'gem Echo klingt's plötlich auf zu dir, Als rief' ein einz'ger Hymnus: ein glüdlich Bolk lebt hier!

Dieß Bild einmal geschaut, wer vergist es je, selbst wenn er, heimisch geworden in der Stadt an der "schönen blauen Donau," zu hundert Malen die andere Ansicht von den Höhen des Kahlenberg genossen, selbst wenn er sie mit dem geistigen Auge Anastasius Grüns genossen.

Liegt auf dem Kahlenberg ein Schloß Der Blick ins Land so weit, so groß;

#### übersieht man doch

Die grünen Au'n am schönen Strom Die Saatgefilbe, Rebgelände, Der Gränzgebirge blaue Wände, Die blanke Stadt mit ihrem Dom, Die Schiffer in den Silberwogen, Die Wandrer, die des Weges zogen.

Die Aussicht auf dieß schöne Land Bon buftigen Bergen blau umspannt, Bom mächtigen Silberstrom verschönt, Bon Städten und Burgen blank bekrönt, Befragt das Land, das feiernd schweigt: Brauchst du zur Fürsprach meinen Mund. Was Wunder, daß Anastasius auf diesen Höchen vor den Thoren der Stadt die edelsten höchsten Anzregungen gewann, wie er es denn selbst ausdrücklich unter den "Frühlingsgedanken" in den "Spazierzgängen" bemerkt hat, daß er sie "auf dem Cobenzleberge geschrieben."

Er schildert uns begeistert, wie er dasaß auf dem Hügel unterm grünen Baum, der ihm wie ein Frühlingstraum fäuselnd um die Schläfen spielte, "wie er frei die Blicke schweisen ließ über Felder, Höh'n und Wald, bis die fernen blauen Berge ihnen höhnend riefen Halt!"

Ebnes Land liegt mir zu Füßen wie ein stilles grünes Meer, Weithinaus, wie Möven, freisen meine Blicke drüber her; Gleichwie schmale lichte Furchen, die durchs Meer die Schiffe

Schlängeln Donauftrom und Strafen fich als Silberftreifen bin.

Rings empor als inselreicher, stolzer Archipelagus Ragen Dörfer, Schlösser, Städte blinkend wie aus Silberguß, Doch vor allen groß und mächtig ragt ein Giland aus dem Meer, Dem als Tannenwald die Stirne frönt gewalt'ger Thürme Heer.

Du bists Wien, Stadt der Cafaren!

Prangend über jedem Stadtthor stehn die Wappen unsres Lands, Flinke Lerchen, stolze Adler, in Metall und Marmorglanz.

Am stolzesten prangt aber der Aar am Münster hoch oben, am Dome zu Stephan der da weist - ein schweigender Brophet Mit straff emporgeredter Sand Sinauf ins duntle Sternenland.

Und des Stephansdomes Musterbau er läßt den Dichter erklärend der Gothik Wundergestalten an unserm Aug' vorüber führen.

> Den Simmel stürmt in tapfrer Saft Der deutsche Christ, der beide Theile Des ipiken Bogens zusammenfaßt Und aufwärts schießt gleich einem Pfeile Das Münster mit bem steilen Dach . Dringt in den himmel allgemach Gleich eingetriebnem mächtigem Reile: Und wie er auch den Ernst des Ganzen Mit Aft und Blumenschmuck umrändert. Die Giebel find erhobne Langen Wenn auch befränzt und reich bebändert. Doch deutsche Runft ist's, die's vollbringt. Daß Anmuth der Gewalt nicht fehle; Der Thurm von Stein scheint eine Seele. Die driftlich fromm nach aufwärts ringt. Mühvoll aus rauben Erbenmaffen Sebt sich die gottgeweihte Quader; Best strömt ihr Leben in die Aber Beginnt in Formen sich zu fassen. In roben Stämmen flimmt's jum Licht. In Stufen nur mit fteiler Wendung Bis zwischendurch ein Strahl jest bricht. Das Leuchten fünftiger Bollendung; Und freier, fühner wird das Klettern Und ichießt in Zweigen, quillt in Blattern;

Durchbrochnes Laub mit garten Rippen Will Morgenthau im Aether nippen. In Fluthen strömt der Tag darein Berklärt vergeistigt wie ber Stein Und trübt fo luftig leichte Ranken; Dir bangt, daß sie im Winde schwanken. Sett faßt zusammen fich's zum Rerne Bur Rose wird ber Giebelftein Und mündet all fein irdisch Sein Berduftend in die ewigen Sterne. Kannst du den Blid vom Ganzen lenken Und in die Ginzeltheile fenten Sart an der Seele Simmelspfaben Läßt sich ber Künstlerschalf belauschen: Du fiehst empor am Baum ber Gnaden Manch irdisch Ungeziefer rauschen. In Steingezweigen versteinte Schlangen . Gidechsen aar und Aröten bangen. Als mahn' es, wie noch Irdisches klebe An Allem, was da aufwärts strebe. Da scheint in Stämmen und in Mauern 'Unthier und Mißgestalt zu lauern, Um Säulenichaft fich Drachen ringeln Ums Rapital Bafilisken zungeln Dort liest ein Affe im Breviere. Sier träat ein Wehrwolf Bischofszeichen. In Nonnenschleiern Rätlein ichleichen Mit Aron und Scepter reißende Thiere; Satan als Wirth die Rannen füllend Ein lüftern Meerweib reigenthüllend, So klimmen zwischen himmelsranken Gar weltlich fündige Gedanken, Die Rünftlerlaune, in Stein geschmiegt

Und scharfgemeißelt, festgemauert Steinmehenwiß, der Centner wiegt Und das Jahrtausend überdauert. Willst du ums Beiwerk naschend schwirren Wirst dich im Labyrinth verirren; Doch kann dein Blick das Ganze fassen, Dann stört dich selbst das Jerrbild nie, Denn, schweizend, in die Harmonie Verschwindet's der granitnen Massen Und unabwendbar mußt du lauschen Des Gottesbaumes seligem Lauschen.

Vom "Riesenthor" bes alten Doms geleitete den "Wiener Spaziergänger" die Rothenthurmstraße zu dem nun auch gefallenen gleichbenamseten Stadtthore hinaus in die ehemals so geheißene "Jägerzeile" (heute Praterstraße genannt); einbiegend in dieselbe ruft der Dichter:

Hebt empor euch auf den Zehen! Könnt ihr jene Eichen sehn, Die wie Reih'n von Grenadieren jenseits an der Donau stehn? Herr das hießen sie den Prater! Gegen jeden Schmerz und Hort Wuchs dem guten heitern Bölklein als Arznei ein Kräutlein dort. Gegen bittrer Sorgen Wermuth: dort des süßen Weins genug! Gegen Kapuzinerpredigt: des Hanswursts viel weis rer Spruch! Gegen Finsterniß von oben: dort von oben Sonnenschein! Gegen düstre Gaunereien: fröhlich heitre Gaukeleien.

### Des füßen Weins genug!

Biel goldne Rebgelände breiten Den weiten Arang ums Donaubette Als ob hier Fluß und Weingott streiten Sich überbietend in die Wette, Die Weinfluth scheint zu überschwellen Im Kataraft von Hügelwellen Auf benen Winzerhäuser ragen Wie Kähne von den Wogen getragen.

Hoch her gings seit alten Zeiten und geht es heute noch bei den Winzersessen am Donaustrande!

Mit voller Farbenpracht und in breiter Behaglichkeit hat Auersperg solch' eine Weinlese im "Pfaffen vom Kahlenberg" geschildert. Am Winzerhaus

> Bänder und Fähnlein vom Giebel wallen, Guirlanden aus allen Fenstern fallen Und muntre Dirnen schädernd klauben Im Rebengarten die reisen Trauben; Die Relter stöhnt, die Winzer schütten In Kusen die Fülle ihrer Bütten.

Im Weinland gebeiht der Scherz, gebeiht der Wit; der "Wiener With" ist weltbekannt!

Anastasius Grün hat diese köstliche Naturgabe des Wiener Volkes damit wohl am schärfsten und treffendsten charakterisirt, daß er am "Fürstenskein" im Kärnthnerland einen Wiener dem Herzogstroßscherzend die Zeit vertreiben läßt

Indeß des Eides Strömung breit Noch von der Herzogslippe floß.

Aber während der Wigbold nach neuem Wiggebild läßt steigen seine Augen "fröhliche Geier"

Sieh ba bezwingt ihn selbst ber Feier Gewaltiger Ernft, erhabenes Schweigen

Da wird nachdenklich auch der Wiener Denn tiefern Ernst birgt er im Herzen Gediegen Gold bei leichteren Erzen.

Und damit ist der Charakter des Wieners erschöpfend dargestellt: "Leicht im Wort und wuchtig in der That," wie's die Chronik der Stadt Wien auf jedem Blatte weiset in golden-schwerer Schrift umrankt von zierlich und kühn geschwungenen Arabesken aus Weinlaub und Rosengewinden!

# Mur Oesterreich und seine Treiheit.

Riefin Austria, wie herrlich glänzest du vor meinen Bliden! Eine blante Mauertrone sah ich stolz das Haupt dir schmüden, Weicher Loden üpp'ge Hülle reich auf deine Schultern fallen, Blonden Golds, wie deine Saaten, die im Winde fröhlich wallen.

Festlich prangt dein Leib, der wonn'ge, in dem grünen Sammt= gewande,

Dran als Silbergurt die Donau und die Rebe als Guirlande; Leuchtend flammt sein Schild, der blanke, welchem Lerch und Aar entsteigen,

Aller Welt von beinem Bundnig mit bem Tag und Licht gu geigen!

Anastasius Grün.

Seine Liebe und Begeisterung für das theure Vaters land Desterreich bewies Auersperg am klarsten und schönsten dadurch, daß er zu seinen großen poetischen Schöpfungen meist patriotische Stoffe aus der Geschichte Desterreichs wählte und selbst in jenen Liedern, die mit herbem Spotte die Zustände des Vormärz geißelsten, die hehren Gestalten einer Maria Theresia, eines Joseph, eines Erzherzog Karl mitten aus der umgebenden Nacht in voller Beleuchtung hervortreten ließ.

## Herzog Otto der Fröhliche.

Sein ländliches Gedicht: der "Pfaff vom Kahlenberg" führt uns den Herzog Otto den Fröhlichen vor, den Anastasius Grün also feiert:

> "Dein Bild in Habsburgs Ahnenhallen Macht hold manch spätes Herz dir wallen; Einförmig lange Bildnißreihen Mit Kronen all und Herzogshüten! Der Maler schlang nur dir allein Ums Haupt den Reif von Rosenblüthen; Das letzte nicht ist's von den Loosen, Bieh hin und fränze dich mit Rosen." Und so geschah's, daß Rosenglut Einst stand bei Destreichs Herzogshut.

Wie in allen Vorstudien zu seinen Werken außerordentlich gewissenhaft, war es Auersperg auch und ganz besonders in der Sammlung von Materialien zum historischen Bau des "Pfaffen." Da mußte ihm auch Lenau auf einer Fußreise in die steierischen Berge (1835) aus Neuberg, der Klosterstiftung Herzog Otto's, an Daten senden, soviel er konnte.

Lenau schreibt über die Resultate seiner Forschungen an Anastasius Grün de dato Neuberg, 10. Juli 1835: "Alles, was ich hier über Herzog Otto auftreiben konnte, besteht in einer Abschrift der Privilegien, welche dieser Fürst dem von ihm gestisteten Cistercienser Convente ertheilt hat. Monasterium gloriosae Virginis Mariae in Novo monte." In der Eruft des Stiftes Neuberg liegen die vermoderten Gebeine von Herzog Otto, von seiner ersten Gemahlin Elisabeth, seiner zweiten Anna, und seiner beiden Söhne Leopold und Friedrich, in schlichten Särgen von Sandstein. Lange war, wie man mir erzählte, die Begrähnißstätte vergessen und verborgen geblieben und hatte die Kapelle über der Gruft zum Holzgewölbe gedient; erst vor ungefähr 15 Jahren ward die Gruft entdeckt und vom vorigen Kaiser (Franz) eine Gedächtnißmesse gestiftet, und in der Kapelle ein Marmorgrabstein mit solgenden Inschriften veranlaßt:

Otto Dux. Aust. St. Car. etc. Alb. Rom. Imp. Fil. Nov. Mont. Ferd. ob. 26. Febr. 1339. Prima Conj. Elisabetha Duc. Bav. inf. Fil. ob. 25. Mart. 1330. Secunda Conj. Anna Fil. Reg. Boh. Soror. Carol. IV. Imp. ob. 8. Dec. 1338. Fridericus Fil. ex serenissima Domina Elisabetha ob. 16. Dec. 1344 Leopoldus fil. ex serenis. Domina Anna ob. 17. Aug. 1344.

Was die Pfaffen verleiten mochte, die Gruft zu verheimlichen (es wurde jedem ein Eid abgenommen, das Geheimniß zu bewahren), war, wie man vermuthet, verbrecherische Ausplünderung der Leichen, denn diese wurden ohne allen Schmuck in ihren Särgen gefunden. Herzog Otto war nach der Länge seiner Gebeine ein sehr langer Mann von wenigstens 6'6", nach den beiden vorhandenen Bildnissen war er ein schöner Mann. Langes schwarzes Haar, schwarze Augen

voll Contemplation, edel feingekrümmte Nase, um den Mund ein Zug eleganten Spottes und des Bewußtseins auch geistiger Ueberlegenheit. Auf beiden Bildern erscheint sein Haupt mit Rosen bekränzt; doch ist der Ausdruck seines Gesichts nicht der einer durchgängigen Fröhlichkeit, vielmehr bezeugten Aug und Stirne, daß der Mann, wenn er allein war, sehr ernste Stunden haben mochte."

Es sei hier ergänzend bemerkt, daß vor wenigen Jahren Se. Majestät der jeht regierende Kaiser Franz Joseph I., der hohe Beschützer und Förderer von Kunst und Wissen, der pietätvolle Bewahrer der historischen Stätten seines Hauses und der Traditionen seiner Familie auch die irdischen Ueberreste Herzog Otto des Fröhlichen und der Seinen nach vorher angeordneter kunstgerechter Zusammensehung der Gebeine in pracht-vollen neuen Särgen auf würdigste Weise in der Kirche von Neuberg wieder beisehen ließ!

# "Der lette Ritter."

In diesem "Romanzenkranz" besingt Anastasius Grün die Heldenthaten Theuerdank = Maximilians!

"Defterreichs Max den nennt jeder deutsche Mund," was Wunder, daß das Poem mit der hin= reißenden Gewalt seiner Bilder, in denen die mund= gerechten Abenteuer des populärsten deutschen Kaisers

<sup>1</sup> Lenau's Leben von Schurz. I. S. 308 f. Rabics, Anaftafius Grün.

und Fürsten Desterreichs in echt deutscher Einfacheit und Schönheit — wie Holzschnitte Dürers — wiederzgegeben waren, auf das deutsche und österreichische Bolk zündende Wirkung übten und den Dichter selbst mit Einem zum erkorenen Liebling des Volkes machten.

Man stimmte begeistert ein in die Schlußakkorde der Romanze, die von des Sängers Leier also klingen:

Das Ziel doch bleibt stets Eines: Recht, Seligkeit und Licht.

Und würdig traun ist Deutschland des seligsten Geschicks, Und werth bist du vor allen, o Destreich solchen Glücks! Mein Destreich, dessen Boden ich hochbegeistert füsse, Und das ich, freud'gen Stolzes, mein Vaterland begrüße!

Dein Fürstenhaus ist ebel und mild wie keines mehr, Boll Treue, Kraft und Hochsinn ist beiner Bölker Heer, Gesegnet, reich vor Allen, ist beiner Gaue Verein, Sollst du nicht glücklich werben, wer sollte sonst es sein?

Dieses Fürstenhauses unvergänglichen Größen Maria Theresia und Joseph II., in den "Spaziersgängen" begegnen wir ihnen in erhabener Lichtgestalt.

# Maria Theresia.

Mit welcher ausgefuchten Zartheit läßt der Dichter die große Kaiserin-Königin, festlich zum Kirchgange sich schmückend, zu ihrem Mädchen sagen:

"Drücke meiner Ahnen Krone gut mir in das weiche Haar! Uch, nicht fest auf jenem Haupte ruht ihr goldner Reif, fürwahr,

Wo die weiche seidne Locke um den Rang mit ihr noch kriegt Und vielleicht in solchem Kampfe wunderbar der Kron' obsiegt!

"Hefte fest den Purpurmantel! Wie erträgt das schwache Weib

Seine Laft, die Helbenmännern niederbog den fraft'gen Leib?

— sieh, die Kraft der Männer beugt vor ihr den stolzen Leib! D, wie hoch für solche Schwäche der Begeistrung Banner braust,

Doppelt scharf die Schwerter bligen, doppelt fräftig jede Faust!

### Joseph.

Wahrhaft monumental und mit dem ehernen Standbild um die Palme der Aeonendauer ringend ist: "Sein Bild," das Bild des "Schätzers der Menschheit," wie es Anastasius Grün für ewige Zeiten gemalt.

Ja, du bist es weiser Joseph! — Boll von Kraft und Mark und Klang,

So im Bilbe von Metalle, wie dein Leben all entlang!

All dein Ringen nach dem Lichte, all bein Thun in ernster Zeit,

Glich's nicht einer hand von Gifen, die uns eine Rose beut?

### Erzherzog Carl.

Und auf einem andern "Spaziergange" geleitet uns der Dichter "Auf das Schlachtfeld von Afpern." Wie dort am Besuv die Lava einst manch heitre Stadt verschlang, So begrub sie viel der Edlen hier die weite Flur entlang; Hundert Städte zu beleben, gnügte, wahrlich ihre Zahl, Und nicht minder schön glomm ihnen noch des Lebens sonn'ger Strahl.

Gleich an frommer Kraft und Weisheit jenem edlen Plinius, Der dort rettend seine Mutter trug durch Nacht und Lavaguß; Also Carl, du hoher Sieger, trugst du kühn und glorreich da Aus den Flammen und den Schrecken deine Mutter Austria.

Auch der Dichterfreund Lenau hatte — ohne Untreue gegen sein Gelöbniß: kein Fürstenlied zu singen — den Erzherzog Carl, den Sieger von Aspern, besungen, als dieser das 50. Jahr seiner Kriegerlausbahn abgeschlossen hatte, da, wie Anastasius Grün schreibt, er (Lenau) sich längst zu der ehrwürdigen Heldengestalt, in welcher die hohe Stellung der Geburt sich mit dem größten Verdienste und der einfachsten Schlichtheit und Bürgertugend vereinigte, in Achtung und Neigung hingezogen fühlte. 2

<sup>2</sup> Nicolaus Lenau's fämmtliche Werke. Herausgegeben von Anastasius Grün. Stuttgart und Augsburg. J. G. Cotta'scher Berlag. 1855. I. S. LXII f.

i Zum Jubelseste bes Erzherzogs Carl (Prolog, gesprochen zu Wien am 17. April 1843). Nicolaus Lenau's dichterischer Nachlaß. Herausgegeben von Anastasius Erün. Stuttgart und Augsburg. J. G. Cotta'scher Berlag. 1851. S. 183.

Und noch ein zweiter Held, ein sieggekrönter Führer von Desterreichs Heeren, ward vom Barden Auersperg gefeiert mit einem Loblied, wie selten wohl einem Krieger von einem Zeitgenossen es gesungen ward.

#### Marschall Radetty.

"Bei Rabetty's Bestattung" — nennt sich die Epopoe, in der Anastasius Grün im Liede die Berdienste des Mannes der Nachwelt erzählt, der "Deste rreich gerettet" und dessen Sargehrt "gesenkt ein Raiserschwert."

"Die Räthe ohne Rath, von Greisenart die Jungen, Sie sahn mit stumpsem Sinn die Würfel schon geschwungen Zum Spiel um dein Gewand, zerrisnes Kaiserreich! Da hat den Glauben Er an Destreich sestgehalten, Der sprühte in sein Schwert, der machte jung den Alten, Da war sein leuchtend Herz der Stern von Desterreich.

Durch Güte ward er groß, durch Menschlichkeit und Milbe! Zwar wars ein festes Herz, kein biegsam Wachsgebilde; Der Feldherr wie der Fürst bedarf ein Herz von Erz, Das manchen Schlag und Brand ertrag' in starrem Gusse, Der rechten Hochgluth brauchts, dann rollt in goldnem Flusse, Wie herrliches Metall, solch schwelzend Cisenherz.

Du Mailand kennst dieß Herz! Du sahst, den du verrathen, Im Wetterleuchten nahn, im Sturmschritt seiner Thaten, Da auf dein zitternd Haupt legt er Verzeihn und Huld. Um Kaiser Rothbart so verbrachen deine Uhnen; D möge dieser Sarg an jene Zeit dich mahnen, An ungleich Strafgericht, an gleiche schwere Schuld.

In beinem Schutte stampft des Siegers wilder Renner, Da fnien, das Henferschwert im Nacken, deine Männer, Den Strick am Hals, das Haupt gefurcht von Noth und Gram,

Sühnkerzen in der Hand, am Leib das Büßerhemde, Das Leben zu erslehn, das bittre Brod der Fremde; Das war die Rache, die der Hohenstaufe nahm.

Daß rings die Fluren blühn, die deine Seide spinnen, Dir Kunst und Werksleiß krönt die ungebrochnen Zinnen, Daß jest im Brunkpalast, in Scalas Logen dann Auf euren Zauberseen, in seinen Marmorvillen Ihr Enkel jenem Bild nachsinnen kann im Stillen, Daß ist die Rache, die der Todte hier ersann.

— Bolf und Krieger weint, des "Naters" nun beraubt Traun solche Lieb und Macht im Bolf kann nur gewinnen, Wer mit dem Herzen im Bolke mitten innen, Doch aus der Schaar emporragt mit dem ganzen Haupt.

Der Feldherr tritt den "Rückzug" an!

Ein Rüdzug war's so schön wie wenig Siegesfeiern, Als er aus Mailands Thor mit schwarzen Schleiern, Mit Siegesfahnen zog und helben seines Kampfs Und vom Tessin bis fern an die Karpathenhänge hinrollte Donnergruß und zogen Glockenklänge Und überm Zuge hoch die Säule weißen Dampfs.

So schwebte feierlich die dunkle Bundeslade Durch das Lombardenfeld, die alten Siegespfade, Dann burch ben blauen Golf, das schöne Dogenlehn. Sie sahen im Sonnenduft mit blanken Gletscherzinken Tirol das Land der Treu von fern bedeutsam winken Und fühlten Geistergruß aus Heldengräbern wehn.

Durch Krain und Steier dann. Aus den metallnen Gleisen Und aus den Bergen klingt der Tapkern Luft das Eisen, Im Ost war Ungarns Haupt ihm huld'gend zugekehrt. Das alte Wien umhängt mit Flor die Mauerkrone, Den Trauerschleier trägt die Anmuth auf dem Throne, Den Sarg des Dieners ehrt gesenkt ein Kaiserschwert.

Doch nordwärts zieht der Held; er grüßte noch von ferne Sein klangvoll Böhmerland, die Heldenmutter, gerne, Die Bäterburg, wo einst sein Wiegenlied geschallt, Jest stehn am Ziel gereiht Colonnen und Standarten Dort winkt das Mahl des Ruhms, der Heldenberg, der Garten, Des Feldherrn Ruf gebeut zum letztenmale: Halt!

So wand der Trauerzug durch Deftreichs blühnde Lande Den dunkeln Faden, gleich dem schwarzen Seidenbande Das sinnvoll ernst sich schlingt um einen Blumenstrauß; Alls ob der Todte selbst forgsam zum Kranze winde Die Länderblumen all' und fester noch sie binde Mit seinem Todtenssor und spräch' es segnend aus:

"Seid einig, daß sich keins in Hochmuth überhebe! Der Stärkste ist zu schwach, daß er vereinsamt lebe! Schlicht ordne sich und treu ins Ganze jeder Theil; So blüht aus Demuth selbst dem Kleinsten stolze Größe, Wenn Kraft die Schwäche schirmt und Uebersluß die Blöße: Die Buntheit wird zum Schmuck, die Vielheit euch zum Heil. Seid Eins in dem Beruf, dem unvergänglich schönen, Die Freiheit mit dem Recht der Sitte zu versöhnen, Der Zukunft Korn zu streu'n in kaum gepflügte Bahn; Bon Sternen seid ein Bund — das ganze Reich umspann er Bielfarb'gen Lichts ein Kern, ein einig Sternenbanner, Kein schön'res glänzte dann selbst überm Ocean."

Die Anmuth auf dem Throne!

Als ob ein Phidias ein Götterbild geschaffen, hat mit diesem einen Saße Anastasius Grün die Schönste der Fürstinnen, die je auf Desterreichs Thron gesessen, unsere gegenwärtig regierende Kaiserin=Königin Elisabeth, im Glockenguß der Rede verewigt!

#### Im freien Baterland!

Bis sie zur vollen Wahrheit geworden die Freiheit in unserem lieben Defterreich — wie lange währte es!

Die "Spaziergänge eines Wiener Poeten" und der "Schutt," sie waren lange hinausgeklungen in die Lande und hatten das millionenfache Scho geweckt, doch kaum laut geworden war der Wiederhall und die Verfolger fahndeten nach dem Unfaßbaren.

Die Schalmei aber, die den freien fremden Ton hinausgetragen, die ward saisirt und consiscirt, doch der Schmuggel brachte auch sie immer wieder zu den Menschen, denen sie so lieb geworden, trop "Mauthscordon" und "Censoren."

Wie z. B. die "Spaziergänge" einem Dichter, der

zugleich k. k. Beamter war, von einem Dichterfreunde zukamen, lesen wir in der schon citirten Correspondenz Schleifers mit Schurz.

Unterm 16. December 1831 schreibt Schleifer, k. k. Pfleger in Schloß Ort, an Schurz in Wien: "Von dem, was auf die Herzgrube gelegt werden soll ("die Spaziergänge eines Wiener Poeten"), habe ich bereits Gebrauch gemacht mit unerwartet herrlichem Erfolge. So ist's recht! D du herrlicher Schurz! Nenne mir um's Himmels Willen den Namen des Doktors! Der soll mir Rector magnificus, magnificentissimus werden, mein ganzes Herz frohlockt."

Endlich leuchtete die Sonne der heiligen Märzen.

In Wogen gieng die Saat des Guten, Gin läuternd Feuer umquoll die Welt, O kurzer Tag, der unentstellt,

singt der Freiheitssänger, fügt aber rasch, ebenso rasch wie die Creignisse sich folgten, hinzu:

Ein Tag wohl kaum, ach kaum Minuten!

Ins Gotteswerk griff Gottes Affe,

stahl der Freiheit Panier und Feldgeschrei, die Thorbeit rief: "Auch ich bin frei, die Unthat prunkt' in heil'ger Waffe;" sie "tanzten um ein Bild, das sie die Freiheit nannten, in neuer Larve war's uralte Thrannei." <sup>1</sup> Die Freiheit

<sup>1</sup> Diese Stelle ift bem erwähnten Gebichte: "Bei Rabegty's Beftattung" entnommen.

Sie aber wandte ihre Sohlen Mit Grausen von des Gräuels Flur —

D, glückte es — rief im November 1849 Anastasius Grün dem Dichterfreunde Lenau zu — die verwehte Spur in Enkelzeiten einzuholen.

Die "Zeiten" kamen früher, als der Dichter sie erhosst, und wie sie ihn als den bewährten treuen Kämpser für die Freiheit sanden, so ward nun von dem Thron herab durch die Weisheit des Monarchen sein Rath im obersten Rathe vernommen und erhört.

Anton Alexander Graf Auerspergs Stimme, die für Desterreichs, für Deutschlands Recht und Freiheit einst hell und voll in Wiens und Frankfurts Parlamente erklungen war, sie tönte wieder in der alten Kaiserstadt an der Donau vor den versammelten Pairs und Herrn des Reiches, vor den Landboten der Steiermark und im Krainerlande.

Und wenn es gilt, die vom Throne herab gesprochenen Worte des Kaisers in Treue und Ergebenheit,
mit Freimuth und Ofsenheit zu erwiedern, da wählt
der Kreis der Ersten und der Besten des Reiches den
Grasen Anton Auersperg, den Dichter Anastasius
Grün zu seinem Sprecher, zu seinem Dolmetsch, damit
in Worten so mächtig und so schön, in Bildern so
wahr und so treu, wie sich's gebührt, dem Kaiser die
Antwort werde seines Volkes!

Doch wenn gleich der Dom unserer Freiheit, dessen Fundamente in ereignißreichen Tagen mit dem Blute

von tausend und tausend Landeskindern gekittet wurden, sich über der Verfassung wölbte, und auch die innere Ausschmückung, Dank den "Bildnern" aus dem Bolke, rasch und rüftig vorwärts schreitet, so sehlt immer noch gar manch' Geräth, das beizuschaffen ist; und anderseits das jäh im Vorhose des Tempels wieder aufschießende Unkraut, man darf es nicht aufkommen lassen, sonst umschlingt es die Fundamente und skürzt den Bau.

Der "Wunsch" aber, den Anastasius Grün, "des Glöckleins Strang auf der Inselksirche im Veldeser See in Bewegung zu setzen," für sein Krainerland im Herzen hegt:

Wach auf, wach auf! Vom Leibe raffe Die Lappen finstrer Dienstbarkeit, Für hohe Ziele kämpft die Zeit, Umgürt' auch dich mit ihrer Wasse;

er gelte für das ganze weite Reich; infosern wieder wollte die "Finsterniß beginnen ihr Fest," und "Geistes= nacht reisen ihre Saaten."

Zwischen durch die Zeiten der politischen, der parlamentarischen Schlachten gewann aber der Dichter immer Muße zu künstlerischem Schaffen.

So unmittelbar nach dem ersten Frühlingsmorgen von Desterreichs Freiheit, wo er die "Volkslieder aus Krain" in "sein geliedtes Deutsch" übertrug, so als der helle Tag der Freiheit sich über die Gaue des Vaterlandes ausgebreitet hatte und er Nobin Hood

dichtete, einen Balladenkranz nach altenglischen Bolksliedern.

Auch die Neuzeit — schreibt er in der Einleitung zu diesen Dichtungen — kennt inmitten ihrer kämpfenden Gegensäte noch immer jenes unwiderstehliche Verlangen, jene tiese Sehnsucht des Menschenherzens, welche aus der Atmosphäre gährender Neugestaltungen, aus den Wahlstätten ringender Ideen und Parteien, aus dem verwirrenden Durcheinander ihrer Feldruse, aus dem Unbestand der Tagesmeinungen, unbesriedigt hinausdrängt nach einem Momente der Selbstsammlung und Erfrischung, nach einem wenn auch nur augenblicklichen Auhepunkt und Halt, welchen ihm das nach ewig unveränderlichen Gesehen sich bewegende Leben der Natur in seiner Kuhe, Klarheit und Stätigsfeit zu bieten vermag.

So oft den "Dichter" die Nergeleien kleinlicher politischer Geister, die sich in der Arena unseres politischen Lebens ab und zu das große Wort arrogirten, anwiderten, so oft der Fortschritt in unserem Versassungsteben durch einen Rückschritt aufgehalten worden, — da flüchtete sich Anastasius Grün zurück in die geliebte "grüne Steiermark" oder auf sein Tuskulum Thurnsam-Hart, in den "lustigen, grünen Wald," wo die "Lieder der Freiheit" frei und froh erschallen dürfen

<sup>1</sup> Robin Hood. Gin Balladenkranz nach altenglischen Volksliebern. Bon Anastafius Grün. Stuttgart, Verlag der J. E. Cottaschen Buchhandlung. 1864. S. 53.

und ihr Echo wiedertönt aus den Kehlen der "flinken Lerchen" und wo gar oft der Dichter der "Spaziergänge" seinen alten Spruch, als noch immer nicht ganz erfüllt, im Geiste zur Richtschnur empfehlen mochte Denen, für die er gilt:

D ihr mächt'gen weisen Männer, fiel es euch doch endlich ein, Lerch' und Abler auch zu pflanzen in die Herzen tief hinein!



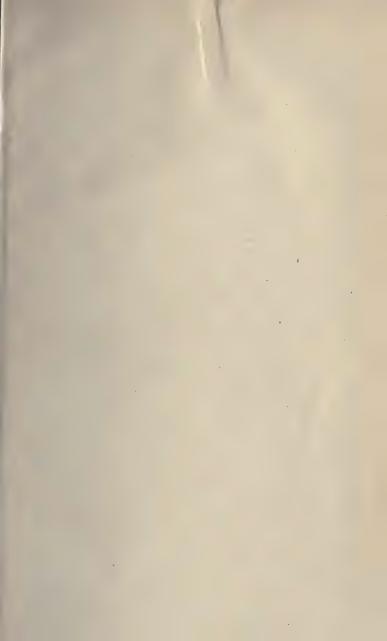



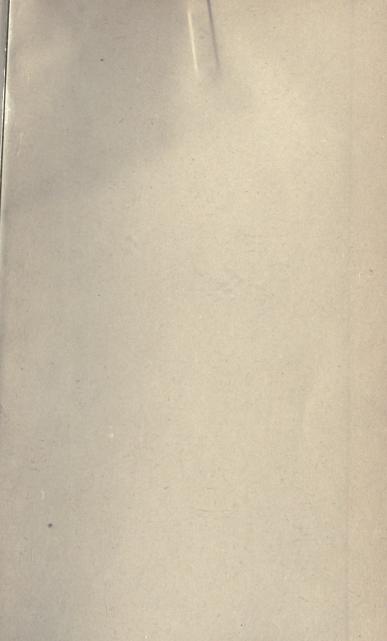



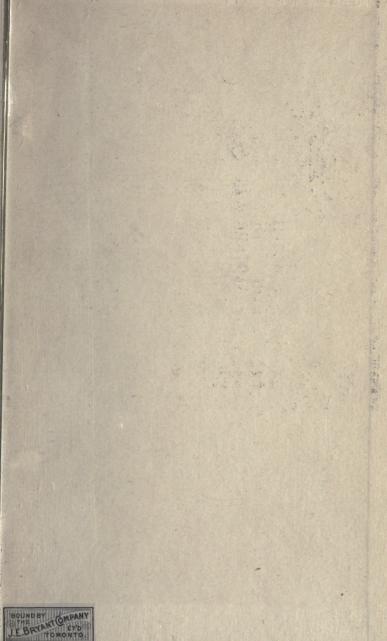

